# Nie wieder Canossa!

Rom im Kampf mit dem Dritten Reich

Ein Alarmruf an Deutschland

Don

Hermann Wächter

Edelgarten-Verlag Horst Posern, Beuern (Heffen)

Amerikanisches Copyright 1934 by Edelgarten-Verlag Horst Posern, Beuern/Hessen. Alle Rechte – auch bas der überschung – vorbehalten.

# Leitworte.

"Es gibt nichts Insameres als die Sabotage an dem Staat mit dem lieben Gott in Verbindung zu bringen." Reichsminister Dr. Göbbels.

"Rom tann aus Selbsterhaltungstrieb teinen volks- und ehrbewußten S tan b, noch viel weniger eine ganze, ehrbewußte, in sich selbst ruhende Nation vertragen; beshalb muß es Zwist und Krieg säen und die Rassenzersetzung fördern. Das liegt im Wesen seines — selbst rasselosen — Systems und wird sich nie ändern, solange dieses System besteht."

Alfred Rosenberg: Mythos des 20. Jahrhunderts.

"Deutschland wird völkisch sein — ober es wird nicht sein!" General Lubenborff.

"Deutschland wird driftlich sein — oder es wird ein Zerrbild seiner selbst sein!" Karbinal Faulhaber.

"Den Weg nach Canossa ging bisher noch jeder Deutsche, der gegen den Felsen Betri anzurennen sich ertühnte." "Schonere Zukunft."

"Es ift hohe Zeit geworden, die Geschichte Deutschlands nicht mehr vom Standpunkt des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, sondern vom Standpunkt der Rebellen gegen dieses Reich zu werten,"

Alfred Rosenberg in seiner Rede vor den Leipziger Studenten.

"Du weißt, wie römische Tüde der Vorsahren Weg mit Blutbahnen säumte, mit Feuer und Not. Der Aluge schaut tünftig Geschiel. Wache — und bete du nicht!"

Otto der Große zu Ansfried, dem Grasen Bradants, seinem Schwertträger auf dem Bege zum Papste nach der Schlacht auf dem Lechselbe, aus Theodor Seidensaben: "Das deutsche Schicksbuch".

## Vorwort.

Wie Kom das Dritte Reich sabotiert, wie Kom dem neuen Deutschland ein neues Canossa vorbereitet, ein Bersailles der Seele, — wie es zu diesem Zwecke alle altgewohnten und im Laufe der Jahrhunderte häusig ausgeprobten Mittel im 20. Jahrhundert gegen uns anwendet, — wie es Deutsche gegen Deutsche drillt — alles unter dem Stichwort der gefährbeten Religion, alles unter Mißbrauch seiner von ihm stets beanspruchten religiösen Aufgabe, — dies aufzuzeigen ist der Zweck dieser Schrift.

Zwischen Rom und Deutschland gibt es einen Baffenstillstand, aber keinen Frieden, es sei denn, daß einer am Plate bleibt oder sich unterwirft.

"Nie wieder Krieg!" riesen die geheimen Helser der Berfailler Mächte. Es gibt auch Pazisisten in der Romfrage! Wir wollen sie richtig einsschäften: als Dumme oder als Berräter! Wir rusen: "Nie wieder Casnossa!"

Die Schrift soll ein Dokument bleiben, auch wenn dieser Kampf eins mal entschieden sein sollte.

Die Schrift soll auch ein Alarmrus fein an alle Deutschen: die Römisch-gläubigen, die Protestanten, die "Neuheiden", — die kirchensfreundlichen wie auch die kirchenfeindlichen Deutschen aller Lager.

Rom bereitet ein neues Canossa vor, ein geistiges Versailles.

Die Größe der Gefahr muß alle hinter die Mauern des Dritten Reiches führen. In gleichzeitiger Abwehr des gemeinsamen Feindes wird das Dritte Reich jedem Deutschen sein Recht geben, jedem, der guten Billens ift.

Der gemeinsame Schlachtruf aber foll beißen:

"Nie wieder Canoffa!"

Im 2. Jahre der Deutschen Revolution.

Der Verfasser.

### I. Deutscher, kennst du die Schmach von Canossa?

Tehr als einmal unterlagen deutsche Führer ihren Gegenspielern zum Unheil Deutschlands: Karl der Sachsenschlächter bezwang Widukind, der Rotbart bezwang den Löwen, Gregor bezwang Heinrich.

Beinrich erlebte bie Schmach von Canoffa.

#### I. Die Vorgeschichte.

Otto ber Große (936—973) hatte die eigensüchtigen Herzöge bezwungen und die deutsche Einheit aufgerichtet. Er stützte sich dabei auf die Bischöfe, denen er weltliche Macht gab, — die ihm aber auch gänzelich unterstellt waren. Otto, nicht der Papst, setzte die Bischöfe ein und ab\*). Die überhebliche Behauptung Innozenz' III. ging noch nicht um in der Weltgeschichte:

"Der apostolische Stuhl ist von Gott über die Rönige und Rönigreiche gesett . . . "

Dasselbe gilt noch unter Heinrich III. (1039—1056). Er

"war ein sehr firchlicher Mann, behauptete aber seine Herrschaft über die Kirche und sehte Räpfte ein und ab . . . "

Die Kirche war ein Teil des Staates, nicht aber der Staat ein Teil der Kirche.

Und dann trat das Unglück ein. Heinrich IV. (1056—1106) mußte ben entscheidenden Kampf gegen Rom zum ersten Male auskämpfen. Und Deutsche waren es, die die Schuld trugen.

Deutsche erft machten Canoffa möglich.

Es gibt auch heute noch "Deutsche", die in dem Ereignis von Canossa feine Schande sehen. Nicht einmal eine Schand e sehen!

Es gibt Deutsche, die nicht wissen, wo ein Angelpunkt der Gesichte ber letten 1000 Jahre liegt.

Eben in Canossa.

<sup>\*) &</sup>quot;Zum Papste wird nur gewählt, der vorher dem Kaiser den Treueid schwört. Aber der Kaiser beschützt ihn und hütet sein Werk."

<sup>(</sup>Theodor Seidensaben in "Deutsches Schickfalsbuch" betr. Otto den Großen.)

### Die Geschichte von Canossa

lautet also:

"Heinrich IV. war sechs Jahre alt, als er den Thron bestieg. Seine Mutter regierte für ihn. Erzbischof Anno von Köln, herrschsüchtig bis zum Verbrechen, raubte den jungen Kaiser von der Insel Kaiserswerth, indem er den Knaben auf sein Schiff lockte und dann die Ankertaue kappte. Der Elsjährige sprang über Bord. Umsonst: ein Kitter holte ihn zurück. Heinrich war in den Händen des Erzbischofs und blieb darin.

Erzbischof Adalbert von Bremen gab seinem Kölner Konfrater in Christo nichts nach: er gewann das Zutrauen des jungen Geraubten, und als dieser 16 Jahre alt war und die Regierung übernommen hatte (!), hetzte er ihn gegen die Sachsen, diesen besten deutschen Stamm, von Ansbeginn der Inbegriff antipfäfsischen Sinnes. Heinrich, der Unersahrene, Unwissende, wurde so zum Büttel an bestem deutschem Volk, erlebte Niesberlagen und Flucht, kehrte wieder und rächte sich.

Damals bestieg der Zimmermannssohn Silbebrand, genannt Gregor VII., den papstlichen Thron. Er lehrte:

"Der Papst ist der Stellvertreter Gottes auf Erden. . . . . Geine Füße haben alle Fürsten zu füssen . . . und tein Rame in der Welt ist dem Seinigen an die Seite zu stellen. Wie der Mond sein Licht von der Sonne, so bekommt der Kaiser seine Macht vom Papst. Er kann Kaiser abseiten und Untertanen von der Pflicht gegen abtrünnige Fürsten entbinden. Alle Königreiche sind Sigentum oder Lehen der Kirche."

Gregor fordert den deutschen Kaiser auf, die Ansprüche zu erfüllen, die er entsprechend obigem Zitat zu stellen sich erkühnte. Heinrich, bebend von Zorn, bestellt die deutschen Bischöfe nach Worms, deren 26 den Papst absehen. Heinrich schreibt

"an hilbebrand, nicht ben Pabst, fondern ben falfchen Monch: "Steige herab bom angemaßten Thron' . . . "

Gregor antwortet mit dem — Bannstrahl! Das heißt: "Kein Deutscher darf seinem Kaiser nun noch die Treue halten\*)!"

Tatsächlich besteht eine kirchliche Vorschrift, daß katholische Abgeordnete Side nur mit der Einschränkung leisten dürsen, daß diese Side nicht zu Handlungen gegen göttliche und kirchliche (!) Gebote verpslichten. Alfred Miller, der wackere Kämpfer

<sup>\*)</sup> Der Kölner Kardinal Schulte schreibt in einem am 11. März 1934 verlesenen Hirtenbries u. a.: "Laßt euch, geliebte Erzdiözesanen, auch nicht beunruhigen und irre machen durch die, welche öfsentlich zu sagen wagten, eine jüngst ersolgte Vereidigung verpslichte zu einer Anderung eurer religiösen überzeugung (?!). Für den Christen ist jede Sidesleistung zunächst und vor allem eine seierliche Anerkennung der Majestätzrechte des allerheiligsten Gottes. Sie kann daher niemals zu etwas verpslichten, was gegen Gottes Gebote und Gesetze ist."

Ehrlos im eigenen Lande! Schutslos! Machtlos! Berdammt vor Gott und Menschen! Deutscher Kaiser!

Die Herzöge waren voll eitler Freude: nun blühte ihnen wieder Weizen! Nun konnten sie wieder aus deutscher Haut ihre Riemen schneiden! Was galt ihnen Deutschlands Wohlergehen! Was galt ihnen beutsche Ehre!

Und sie ließen Heinrich wissen: sie könnten einen Herrn nicht über sich anerkennen, der vom Papste außerhalb der gesitteten Menschheit gestellt sei — der außerhalb der Kirche, außerhalb der Gemeinschaft aller Guten und Ehrbaren stände.

Und sie luden den Papft nach Augsburg ein.

Auf deutschem Verrat beruhte Roms Sieg zu Canossa!

\* \*

Heinrich hatte gottlob auch von jenem Wort erfahren: "Seid klug wie Schlangen . . . ", und er — tat "Buße".

Himmelhoch ragen die Alpen. Meterhoch der Schnee! Rasend die Stürme! Unerhört die Schrecknisse der Wildnis über dem Lande der Menschen!

Welch ein Zug: Ritter, Knechte, Pferde, Mägde, Frauen, ... und der deutsche Kaiser. Sie erklimmen auf unwegsamen Pfaden die Alpen. Grausig schimmert der Abgrund! Entsetzen droht zu Häupten! Wird je ein Mensch aus dieser Furchtbarkeit der winterlichen Hochalpen sich erretten?

Der Raiser mitten darin. Die Kaiserin!

Auf den gewohnten Straßen zu reisen, war in jenen Zeiten schon ein Wagnis, wo es doch nicht Weg noch Brücke gab. Und nun erst über die Alpen. Und dies im Winter. Und dies mit Weib und Kind!

Pferde, Gepäck, Menschen mussen an Seilen hinaufgezogen, an Seilen hinabgelassen werden! Auf Tierhäuten sitt die Kaiserin. Man zieht sie so hinter sich her über den Schnee. Tod und Schrecknisse, Kälte und Entbehrungen! Furchtbares überall! Der Kaiser will zum Papst, um "Buße"

gegen ultramontane Übergrisse, schreibt in seinen prächtigen "Flammenzeichen" (Berlag "Die Schwertschmiebe", Leonberg-Stuttgart) sehr richtig zu biesen Ausführungen bes Karbinals Schulte: "Hiermit ist also von hoher kirchlicher Seite die von Millionen dem Reichskanzler hitler geschworene Treue insoweit für Katholiken bereits sür gelöst erklärt, als die "Majestätsrechte des allerheiligsten Gottes" durch eine solche Gesolsschaftstreue etwa verlest werden sollten. Was nun diese "Majestätsrechte des allerheiligsten Gottes" sür den Katholiken sorbern, das zu entscheinen obliegt einzig und allein den "Stellvertretern" Gottes, also vor allem den Bischösen... Wit andern Worten: Man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen, und ein geschworener Treueid verpslichtet nicht, wenn die Beobachtung dieser Treue nach der Aussassischen Eiseben wird verschieben in Widerspruch steht..."

zu tun. Der Kaiser erträgt das alles! Er wird noch mehr ertragen. Um ben Papst niederzuringen!

Um den Bapft niederzuringen....

\* \*

Der Papst ist auf dem Wege nach Deutschland. Da erfährt er von dem Nahen des Kaisers. Er — flieht in das feste Schloß Canossa. Denn wenn Heinrich naht —: zu welchem andern Zweck als um zu kämpfen!

Deutsche kämpfen, wenn man sie in Not bringt! So meinte ber Bapft.

Beinrich hatte wohl von seinen pfäffischen Erziehern gelernt: er will nicht fampfen, läßt er melben, fondern Bußetun!

Da "verhärtet sich das Herz des Papstes". Da sieht der Papst seine ganzen Pläne durchkreuzt: der da um Berzeihung bittet, ist ein Christ. Und "es steht geschrieben . . . ": ". . . So dein Bruder siebenmal fällt, so mußt du ihm siebenmal verzeihen. Und siele er siebenmalsiebenzigmal, so mußt du ihm siebenmalsiebenzigmal verzeihen!"

Der Kaiser war klug: er zwang den Papst mit dessen Waffen. Und nie noch wurde Rom härter getroffen als durch seine eigenen Waffen. Nie noch haßte Rom einen Feind grimmiger denn den, der es angreift auf der Ebene und mit den Mitteln des Christentums.

\* \*

Da stand nun der deutsche Kaiser, Heinrich IV., im Hose der Burg Canossa und harrte des Losspruches von seinen Sünden. Ein härenes Gewand deckte seinen Leib, sein Haar war mit Asche bestreut, seine nackten Füße waren beschmutzt vom Kot und erstarrten im Schneewasser. Heinrich "tat Buße", wie es vorgeschrieben war. Heinrich demütigte sich und warb "um Lösung von Schuld und Sünde", wie jeder Christ loszgesprochen werden muß, so er ernstlich bereut. Und wer konnte sagen, daß Heinrich nicht ernstlich bereute?

Gab man fonst nicht Losssprechung ohne Reue, wenn nur "das Geld im Kaften sprang"? Noch nach 500 Jahren galt der Sat!

Aber Heinrich follte nicht "ernstlich" bereuen! Er follte nicht "die Bergebung der Sünden" erlangen! Er follte ausgeschlossen bleiben von der sichtbaren Gemeinschaft der Kirche:

Auf daß der Bann auf ihm lasten bliebe! Auf daß der Papst einen Kaiser küre, der ihm zu Willen war! Der tat, was Rom besahl! Der das tat, was Gregor an Gottes statt ihm zu tun besahl: "... Der Papst ist Gottes Stellvertreter auf Erden..."

Welche Anmaßung des Papftes gegenüber dem deutschen Kaifer! Bas

ging im Grunde genommen — und dies trifft auch heute noch für jeden nicht-romgläubigen Deutschen zu — was ging den deutschen Kaiser ein Mann in Italien an, der, unbescheiden, von sich verbreiten ließ, er sei der Stellvertreter Gottes?!

Drei Tage stand der deutsche Kaiser vor den Türen Gregors. Drei Tage lang demütigte sich in Heinrich das ganze Deutsche Bolf vor Gregor, dem Papst in Canossa! Drei Tage lang fraß der deutsche Kaiser seinen Grimm in sich hinein und schwor Rache.

\* \*

Und dies ist das Ende der Geschichte von Canossa: Heinrich wurde vom Papste nach drei Tagen der Buße — was blieb dem Papste zu tun anders übrig? — vom Banne losgesprochen:

"... Erhobenen Hauptes ritt er gen Norden: Die Tage der Schmach von Canossabrannten sein Blut. Aber er ballte die Faust!... Nachts zwar, wenn niemand mehr wachte, lag er mitunter und sann. Es war ihm, als stünde der Geist seiner Bäter im Raume und spräche zu ihm: "Dein Weg war Erfolg: du brachest den Fürsten den Kern ihres Tropes und kehrst als Freier zurück. Aber wie zogst du hinab? Du standest als Büger. Wir ritten in Brünne und Schwert, wenn Rom widerstand. Der Papst traf den Kaiser in dir, den Herrn der Welt. Der Zeiger der Erduhr rückt vor: Die Kirche wird Staat, und was wir ersehnten, zerbrach vor Canossahn. Er hüllte sich ein und quälte sich bitter in blutschwerem Traum."

Aus "Seidenfaden: Das deutsche Schicksbuch".

\* \*

Aber Heinrich kehrte nach Italien zurückt: die Schande von Canossa mit Blut abzuwaschen! Und der Papst starb in der Fremde:

"Ich habe das Recht geliebt und das Unrecht gehaßt, darum sterbe ich in der Fremde!"

fprach er ehrbaren Tones.

Aber Heinrich kam nicht zur Ruhe. Während er mit dem Papst kämpste, schürten Gregors Freunde in Deutschland Verrätertat, Meintat, Vaterslandsverrat! Unstet und gehetzt blieb sein Leben! Hilsos mehr als einmal! Niemals ehrlos! Gebannt! Gemieden! Versolgt! Verlassen!

Und immer wieder Herr im Land! Und als er starb: zwei= mal riß man die Leiche des gebannten deutschen Kai= sers aus geweihter Erde. Wie ein verrecktes Vieh sollte er ver= scharrt liegen, — er, der deutsche Kaiser, er, der Gebannte, der Wider= part des Papstes, des "Stellvertreters Gottes", — er, der Stellvertreter "nur" des deuschen Bolkes! Wie ein Bieh sollte er verscharrt liegen! Zur Abschreckung aller späteren deutschen Führer, so sie sich erkühnten, Herr im eigenen Hause sein zu wollen.

Zweimal riß man seine Leiche aus geweihter Erde. Zweimal bettete man ben im Leben von Rom Gehetzten, den im Tode noch nicht in Ruhe gelassenen Kaiser zurück in sein kühles Bett in deutsscher, heiliger Erde. Dann, lange nach seinem Tode, sprach man ihn vom Banue frei. Und nun durste er endlich "die ewige Ruhe" sinden.

Rom verfolgt einen deutschen Raifer über das Grab hinaus . . .

Rom will nicht raften, bis der letzte mahre Deutsche, bis der letzte vom Geiste eines Heinrich, vom Geiste eines Luther, vom Geiste eines — neuen Heinrich unter der Erde ist. Und mehr: bis das Angedenken an den letzten geistig wehrhaften Deutschen mit Schande besudelt oder vergessen ist.

Wir werden ein neues Canossa nicht zulassen! Wir vom neuen Deutschland! Wir werden Kom dahin belehren, daß unsere Führer angreisen heißt: ein ganzes, einiges Bolk angreisen! Wir werden Rom belehren, daß die Ehre unserer Führer ist die Ehre Deutschlands! Das Andenken an die heute lebenden Meister des deutschen Schicksals wird nicht noch einmal in deutschen Herzen, in deutschen Büchern, in deutschen Schulen, auf deutschen Rednerbühnen beschmutzt werden dürfen. Darum:

"Alle wie ein Mann hinter das neue Deutschland!" "Rie wieder Canossa!"

Das ist die Parole! Das ist der deutsche Schlachtruf\*)!

# II. Vor einem neuen Canossa?

1. Eine von taufend Drohungen Roms gegen bas neue Deutschland. Die "Schönere Zukunft" in Wien, Hauptorgan entschie-

<sup>\*)</sup> Es ist mir bekannt, daß der Canossagang Heinrichs VI. als Geschichtsfälschung bezeichnet wird. (Siehe "Canossa", Bölkische Sammlung, Selbstverlag Dr. Ludwig Engel, München 2 NW.) Uns ist "Canossa" Symbol römischen Bernichtungwillens gegen die deutsche Nation, Symbol zugleich deutschen Behrwillens gegen römische Anmaßung, römische Bergewaltigung, römische Schändung deutscher Ehre, römische Bedrohung deutscher politischer und geistiger Freiheit. Die Frage nach der geschichtslichen Bahrheit — die unsers Erachtens nicht ernstlich bezweiselt werden kann — tritt hier zurück.

densten Machtwillen Roms im deutschen Sprachgebiet meint, in bezug auf die NSDAB.:

"Den Weg nach Canoffa ging noch jeber Deutsche, ber gegen ben Felsen Betri anzurennen fich erfühnte."

2. Was bedeutet ein neues Canossa? Schlimmste Fremdsherrschaft! Ein Nachgeben Hitlers gegenüber den Machtansprüchen Roms würde die völlige Auslieferung des gesamten deutschen Bolkes an Rom bedeuten. Das heißt Berzicht anf alle Hochziele, die jemals Deutsche erstrebten, geistiger wie wirtschaftlicher Art.

Was ist erträglicher: Fremdherrschast etwa unter Frankreich oder Fremdberrschaft unter dem Papst? Rom beansprucht — und hat es in Österzeich erreicht — in unserm Vaterland ausschlaggebend das ganze Leben der Nation zu beherrschen. Rom strebt in Deutschland ebenso Totalität an wie der Nationalsozialismus.

"Unseres Amtes ist es, jeden einzelnen, nicht nur die Gehorchenden, sondern auch die Herrschenden im privaten (!), wie im öffentlichen Leben (!), in sozialer, wie in politischer Beziehung (!) zu leiten!"

(Siehe ehemaliges Zentrum als "Garbe bes Papstes"!) Dies ist ber Ausspruch bes Papstes Pius X.

Und der jetige Papft Bius XI. fagt in der Enzyklika "Quas primas":

Nur für ganz Naive sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß der Papst als Stellvertreter dieses "Christus rex" (König Christus) entscheiden will, was nun göttliche Gebote und christliche Grundsätze sind. Wer in der deutschen Geschichte sich umgesehen hat, ist hierüber genugsam belehrt. Man erinnere sich des Mittelalters! Man erinnere sich der soeben hinter uns liegenden Zeit eines Brüning, eines Prälaten Kaas! Auch der Konkurrent Roms — und ebenso Deutschlands Feind wie Rom: der Jude — hinderte früher Rom, eine Priesterherrschaft bei uns auszurichten, in der alles "erschlagen" worden wäre, was jemals deutscher Seele Kraft in sich sühlte. Eine neue geistige — oder auch tatsächliche — Bartholomäusnacht! Man benke an die 2000 Dollfußtoten!

3. Difterreich ist ein Musterbeispiel römischer Politik. Gibt es eine römische Gesahr für Deutschland? Gerade der deutsche Protestant will nicht an eine "römische Gesahr" glauben. Und der Jesuit läßt immer wieder predigen: "Es gibt keine römische Gesahr." Der Protestant hält eine Wiederkehr der Papstherrschaft in Deutschland für gänzlich unmöglich.

Er moge bedenken: Ofterreich ift, was die Bahl ber wirklich politischen

Römlinge angeht, wahrlich nicht "römisch", vielleicht noch weniger als Deutschland. Nicht nur der Nationalsozialismus, auch der Konkurrent des Jesuiten: der Jude, machte Rom durch den Marxismus viel zu schaffen. Nun: wer erinnert sich nicht noch sehr gut: Die rote Arbeiterschaft, leider dem Juden nachlausend anstatt dem österreichischen Nationalsozialismus, wurde mit Maschinengewehren und Geschützen in ihren Elendsquartieren zusammengeschossen, ungesähr 2000 getötet, darunter Frauen und Kinder, eine Anzahl der Führer gehängt und eine Versassung eingesührt, die weder Demokratie, noch Monarchie (srüher der bequeme Ersat römischer Alleinsherrschaft, besonders unter den Habsburgern), noch eine "völkische" (im heutigen deutschen Sinne) genannt werden kann.

Die "Flammenzeichen", Folge 20, 19. Mai 1934, zitieren Graf Wladimir d'Ormefson, der "wegen seiner engen Beziehungen zum Vatikan" Beachtung findet. Dieser schreibt im Temps:

"Das neue öfterreichische Regime entspricht genau ber gegenwärtigen Staatsauffassung bes Heiligen Stuhles."

Die Rolle des Batikans in der Frage Öfterreichs sollte selbst dem Blindesten die Augen öffnen. Diese Tatsache: die Verhinderung der Rücksehr
der öfterreichischen Blutsbrüder durch Rom ist ein so ungeheures Verbrechen am deutschen Volk, daß die Frage, ob Rom deutschseindlich sei,
wirklich als überflüssig erscheinen dürste, selbst wenn wir nicht Tausende
von andern Beweisen dafür in den Händen hätten.

(Alfred Rosenberg beurteilt solches Verhalten:

"Die Ablehnung des germanistischen Ideals in Deutschland ist nadter Baterlandsberrat. Eine spätere Zeit wird dieses Berbrechen auf die gleiche Stufe mit Landesberrat während des Krieges stellen.")

Dr. Armin Roth schreibt ("Deutsche Revolution", Folge 9, Jahrg. 3) richtig:

"Ofterreich ift . . . praktisch zum Kirchenstaat Roms geworden."

Die Verfassung Österreichs beginnt kennzeichnend:

"Im Namen Gottes, bon dem alle Gewalt tommt . . . "

D. h. da der Papft der Stellvertreter Gottes ift:

"Im Ramen des Papftes, der der Herr aller Bolter ift . . . "

Bürde nicht der Nationalsozialismus Rom einen Damm entgegenstellen, so wäre es bis zur restlosen Herrschaft Roms in Deutschland eutsprechend dem Borbild Österreichs vielleicht nur ein Schritt! Und würde es den vereinten Krästen Roms und Judas gelingen, das neue Deutschland politisch zu vernichten, so stünden wir innerhalb weniger Tage vor der Frage: Juda oder Rom? Da aber Juda in Deutschland

seine Sympathien reichlich eingebüßt hat, so wäre wohl Rom ein aussichtszeicher politischer Renner, vorausgesetzt, daß der kirchenseindliche Arbeiter nicht lieber doch sein Leben einsetzte für die Verwirklichung des alten Judentraumes:

"Deutschland eine Kolonie Judas! Geistige und wirtschaftliche Einebnung (Proletarifierung) bes beutschen Boltes, geführt von jüdischen oder judenhörigen Bolichewisten!"

Oder aber: die beiden Konkurrenten beim Raubzug auf Deutschland, Rom und Juda, würden sich in die Beute teilen!

Dfterreich ift ein warnendes Beispiel, daß Rom feinem Phantom nachläuft, wenn es immer wieder predigt:

"Wir find traft unferer Statthalterichaft Chrifti zur ausschließlichen (totalen) herrichaft über alle Angelegenheiten aller Böller der Erde berufen!"

Sollte dies nicht eine Warnung sein an alle, die aus diesen oder jenen Gründen glauben, sich nicht restlos hinter das neue Deutschland stellen zu können? Jeder, der das neue Deutschland schädigend augreift, beforgt, oft ungewollt, die Geschäfte Roms! —

Der "Völkische Beobachter" schreibt unterm 3. Mai:

"Es ift thpijch für den klerikalen Geift, daß der 1. Mai gleich nach Mitternacht mit dem Staatsakt der Unterzeichnung des Konkordates begonnen wurde, des Konkordates, mit dem nach der Erklärung des Bundespräsidenten Miklas, das katholische Ofterreich im Felsenport der römischen Welklirche seine Zukunft sichert."

Man erinnere sich: Unsere deutschen Blutsbrüder in Österreich, diesem Österreich als Produkt von Versailles, sollten nach natürlichem Recht zum Mutterland zurück! Was tut Rom? Es verhindert dies nicht nur, sondern macht Wien zum Ausfalltor gegen das gesamtdeutsche Volk im Reich und hofft von hier aus (dieser uralten Ruine des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation) das ganze deutsche Volk in das furchtbare Joch Roms zurückzuzwingen, — in ein Joch, das nach der Bibel "zu tragen süß" ist, ein Joch, auf das bezugnehmend Bonifaz VIII. in der Bulle "Unam sanctam" sagt:

"Dem römischen Pontifeg unterworfen zu sein, ist für jede Menschenkreatur zum heile notwendig."

Wir find ber Meinung, daß es beffer zu ertragen ist, ungehemmtester Judenherrschaft unterworfen zu sein als diefer.

(Wir werden uns gegen beibe mit Bahnen und Nageln wehren.)

Graf Hoensbroech, der in unübertroffener Weise dem politischen Katholizismus die Maske vom Gesicht riß, kennzeichnet in "Das Papsttum" die segensreiche Wirksamkeit Roms zum Heile der Bölker und zur größeren Ehre Gottes (siehe auch das Massenmorden im römischen Musterstaat Ofterreich!) folgendermaßen:

"Die Statthalter Chrifti haben Jahrhunderte lang an der Spite eines Mordund Naubshstems gestanden, das schlimmer als irgendein Krieg Verwüstung und Elend unter den blühendsten Völkern verbreitet und den christlichen Namen unerhört geschändet hat."

Wir Deutsche wissen: es gibt keine Einrichtung in der ganzen Welt und in der Menschheitsgeschichte, die bei unübertrefflicher Heuchelei und Niedertracht zugleich die Menschheit so peinigte, so elend und unglücklich, so über alle Maßen trostlos gemacht hat und in Schrecknisse und Qualen stürzte und noch zu stürzen bereit ist, als eben diese politisierende alleinsseligmachende römisch-katholische Kirche, — als "dieses Unheil der Bölzker seit ihrem Bestehen", als dieses Gleichnis menschlicher Bosheit, teuflicher Hinterlist und erbarmungsloser Herrschsucht, so daß alle andern bösen Mächte der Erde und der Geschichte dagegen verblassen. Gehaßt ist sie, seit sie besteht. Immer wieder suchte man dieser Hydra den Kopf abzuschlagen. Vergeblich hallte der Schrei "Ecrasez l'infame!" —

"Deutschland wird völlisch sein — oder es wird nicht sein!" saat beshalb Ludendorff im Hitlerprozeß.

"Deutschland wird driftlich (katholisch) sein — oder es wird ein Zerrbild seiner selbst fein!"

sagt Kardinal Faulhaber, der deutsche Romapostel.

Und:

"Lieber eine menschenleere Bufte als ein Land voll Reper!" flucht der Jesuitenzögling Kaifer Ferdinand II.

Die römische Gefahr besteht mehr als je. Deshalb stehe jeder hinter dem neuen Deutschland:

"Rie wieder Canoffa!"

4. Feindschaft Roms gegen jeden Nationalismus.

Nationalismus ist der naturgegebene Trieb jedes Boltes, seine Eigenart zur Entfaltung zu bringen. Alles Internationale (nicht Abernationale) ist Feind dieses Triebes zur göttlichen Mannigfaltigkeit. Alles Internationale (Juda, Kom) wünscht die große Bermanschung, — um herrschen zu können. Nationalismus ist Freiheit. Nationalismus ist "göttlicher Beltwille". Nur innerhalb der Nationen ist wirkliches Leben auch des Einzelnen möglich.

Rom bekämpft — babei mitunter mit bem Konkurrenten Juda in hefztigsten Beutestreit geratend — jeden Nationalismus aufs heftigste. Rosensberg fagt im Mythos des 20. Jahrhunderts:

"Daß eine römische "Geschichte" jeden echten Nationalismus verdammt, ist ebenfalls folgerichtig, sie kann ihn höchstens ab und zu als Mittel zu gewissen Zweden gebrauchen."

Pfarrer Dr. Moenius, häufig als Jesuit bezeichnet, sagt (Literarische Beilage bes Bayer. Kuriers vom 29. Okt. 1928):

"Natholizismus bricht jedem Nationalismus das Rückgrat.... Seit der Reformation, die nur zum Teil gelang (und die jenem Trieb zur eigenen Art entsprang! D. B.), sich dem protestantischen Nationalleib der katholische Bolksteil wie ein Pfahl im Fleische. Er ist zum Verdrusse der Nationalisten ultramontan und verhindert die Bildung des Nationalstaates."

"Der Nationalismus ist die Neterei des 20. Jahrhunderts." Prälat Kaas. Pater Alons Mayer in "Alphons Maria Katisborne — ein neuer Bruder im Herren":

"... Richts aber widerspräche der Weltordnung der Liebe schärfer als jede Art von Rationalismus. Durch die Augen der Offenbarung, der katholischen Lehre gesehen, ist der Nationalismus geradezu eine Häresie zu nennen ..."

Man vergleiche hiermit die vielen Nachweise Roms dahinzielend: Kathoslizismus und Nationalsozialismus sind im wesentlichen eins! (?)

Erft als man erkannte, den Nationalsozialismus nicht für Rom um biegen zu tönnen, begann der Kampf bis aufs Messer gegen das Dritte Reich.

5. Feindschaft Roms gegen Deutschland. Die päpstliche Zeitschrift "Civilta catholica" (4. April 1919):

"Reineswegs tonnte der Papst einen Sieg der Mittelmächte wünschen ... Nicht ohne Schreden konnte der Papst an die Perspektive eines endgültigen Sieges Deutschlands denken." (Romspiegel.)

Der "Offervatore Romano", das amtliche Organ des Vatikans schrieb am 24. Mai 1919:

"Die Birksamkeit des Heiligen Stuhles mahrend des Krieges betätigte sich beftändig zugunften Belgiens, Italiens und Frankreichs."

(Zitiert in "Deutsche Revolution", 15. Maimonds 1934.)

Prof. theol. Johannes Stark, "Zentrumspolitik und Jesuitenpolitik", Frz.-Cher-Verlag, Barteiverlag, München:

"Die Politik der Jesuiten und damit des Batikans gegenüber Deutschland nach der Berhängung des Diktates von Bersailles bis auf die heutige Zeit ist eine folgerichtige Fortsetzung der Politik von Bersailles."

(Christenspiegel, Kleinverlag, Leipzig S 3.)

6. Feindschaft Roms gegen den "Geist von Potsdam". Deutsches Wesen verkörpert sich — kulturellpolitisch vor allem — im "Geist von Potsdam". Friedrich der Große ist Rom einer der hassenser wertesten Männer der Geschichte. Und sein Erbe, vom Nationalsozialismus ausgenommen, "droht", wie Rom erkennt, nunmehr in guten Händen

zu liegen. Schon aus dieser Einstellung der Partei zum Geift von Potsdam erwächst eine unversöhnliche Feindschaft Roms gegen das neue Dentschland:

"Unter solchen Umständen (weil hitler den Neichstag nach der Machtergreifung nach po to dam einberief! D. B.) ist es begreiflich, daß viele Deutsche (ließ: Römlinge! D. B.) für die neue Feier von Potodam, für die andachtsvolle Beschwörung des Ceistes von Preußenkönigen tein Berständnis haben, daß speziell Sterreicher (ließ wiederum: Nömlinge! D. B.) von einem auf Fridericus Reg aufgebauten Reich nichts wissen wollen." ("Schönere Zufunft", April 1933.)

(Man vergleiche hiermit die Lobeshymnen der damals frisch gleichgesschalteten katholischen, ebemaligen Zentrumspresse!)

Theodor Häcker, Jesuit, in der Innsbrucker Zeitschrift "Brenner", Folge 3, Herbst 1933:

"Uns ist Preußen ein verdächtiger Teil des echten Deutschlands wie eine Strafe und Schuld, die wir mitsühnen müssen. Diese gefräßige Kolonie verzehrt uns ... Unser Glaube an Preußen ist identisch mit unserm Glauben an den Untergang des "Reiches", nämlich des deutschen!"

Wer kann da leugnen, daß jeder Deutsche, der trot Aufklärung noch zu den politischen Zielen Roms steht, nicht mit Vaterlandsverrätern (siehe Rosenberg im Abschnitt: "Österreich...")! unzweifelhaft gleichzuseten ist?

Die ewige Feindschaft Roms gegen den Geist von Potsdam geht aus einem Wort hervor, das der badische (spätere Zentrumsführer) Prof. Buß schon 1851 auf dem Katholikentag sprach:

"Es ift unfer Ziel, Preußen, die Burg des Protestantismus' durch die tatholischen Bereine, ,die Mauerbrecher der Kirche', zu Fall zu bringen . . . Mit einem Net von tatholischen Bereinen werden wir den altprotestantischen Herbien broußten und Westen umtlammern und die tatholischen Provinzen, die zur Schmach aller Katholisch der Mart Brandenburg zugeteilt worden sind, befreien und die Hohen-zollern unschädlich machen."

Man möge sich bei dem Kapitel, das sich mit den katholischen Jugendvereinen befaßt, an dieses Zitat erinnern!

7. Die Geschichte des Kampfes Roms gegen das Dritte Reich 1934.

Anfang April brachte die ns.-Presse folgenden Bericht, der alles sagt:

"Reue Zentrumsberfuche!

Rein Erfat bes Nebnerpultes im Reichstag burch die Kanzel in ber Kirche! Rg. Alfred Rosenberg geißelt die flerikale Opposition.

Der "Böltische Beobachter" veröffentlicht einen Artikel von Alfreb Rosen berg, in dem es u. a. heißt:

Als die Zentrumspartei sich gleich den übrigen alten Parteien auflöste, schrieben wir im "Böllischen Beobachter", daß, nachdem nun diese geschichtliche Epoche zu Ende gegangen sei, wir einen Gefallenen nicht mehr schlagen wollten. Wir haben

in dieser Zeit dem ehemaligen Zentrum und seinen Führern alle Möglichkeiten gegeben, die unverrüchare politische Tatsache der nationalsozialistischen Revolution hinzunehmen und sich im Laufe der Zeit auch innerlich mit ihr abzufinden. Wir sind auch der sesten überzeugung, daß der größte Teil der ehemaligen Zentrumswähler innerlich mit dem Ausgang des nunmehr entschiedenen Kampfes zusrieden ist und sich politisch und geschäftlich, ja auch weltanschaulich mit der siegreichen Bewegung abzufinden begann.

Diese Tatsache haben aber offenbar die ehemaligen Zentrumsführer, namentlich die Zentrumsprälaten auch gemerkt, und seit einiger Zeit konnten wir eine Bewegung feststellen, die, von hohen Stellen inspiriert, darauf hinauslies, die Kanzelpredigt zum Bertzeug nationals und sozialpolitischer Beeinflussung zu machen. Sine ganze Anzahl von Zentrumsgeistlichen und anderen Zentrumsführern hätte alle Ursache, dem nationalsozialistischen Staate dankbar zu sein, daß er unter die Bergangenheit einen Strich gezogen hat, denn es wäre nur zu verständlich gewesen, wenn die neue Regierung ein außerordentliches Gericht eingesetzt hätte, um die Rolle der Zentrumsführer et wa in der se paratistischen Bewegung im Rheinland akten mäßig festzustellen.

Wir wissen nur zu genau, daß auch eine große Anzahl von Zentrumsgeiftlichen in die seharatistische Bewegung verwickelt waren.

Rosenberg weift darauf hin, daß auch die sonstige Zentrumsführerschaft unangetastet durch die deutsche Revolution hindurchgekommen ist, und daß u. a. der erbitterste Gegner des Nationalsozialismus, Dr. Brüning, unangesochten in Deutschland lebt. Das alles, so heißt es in dem Artikel weiter, muß man sich vergegenwärtigen, um die Anmaßung richtig einzuschäßen, wenn nunmehr im Gefühl neuer Sicherheit von verschiedenen hohen kirchlichen Stellen dem Nationalsozialismus nahezu das Nechtabgesprochen wird, auch seine Weltanschauung zu verbreiten!

Der Kardinal Faulhaber in München gab das Stichwort und eine Anzahl von bischöflichen Neben hat diesen Borstoß weitergeführt. Rosenberg führt dann als Beispiele die Reben des Berliner Bischofs Dr. Bares und des Freiburger Erzbischofs Dr. Gröber an. — Zu der Kritik eines ehemaligen Berliner Zentrumsorgans an einer Gerichtsentscheidung, wonach eine konfessionelle Presse nicht notwendig sei, schreibt Rosenberg:

Das Wesentliche an dem ganzen Umschmelzungsprozes unserer Zeit liegt ja darin, daß eine öffentliche Tätigkeit nicht im Sinne eines sozialen oder religiösen Alassenkampfes geführt werden darf, sondern nur vom allgemeinen deutschen Standpunkt aus.

Wir glauben, daß mit ben genannten Angriffen ehemaliger Zentrumsführer eine Stimmung geschaffen werben soll, um unter Umftänden Märthrer hervorzubringen.

Indem das ehemalige Zentrum tatfächlich seine Anhängerschaft heute zum großen Teil auch innerlich im nationalsozialistischen Lager erblickt, erscheint das Märthrermachen als letztes Mittel, um religiöse Verfolgungen zu martieren und mit diesen Vorstellungen die noch vorhandene Reserve durch Anruf jahrhundertelanger religiöser Vorstellungen zu mobilizieren. Der nationalsozialistische Staat hat die Freiheit des religiösen Lebens von jeher anerkannt und wird diese nicht antasten, aber er wird nach wie vor, wenn nötig mit starkem Nachdruck, zu fordern haben, daß, nachdem die Parlamentstribune dem Zentrum verschlossen

wurde, nicht etwa die Kanzel in der Kirche mit dem Nednerpult im Reichstag verwechselt wird."

8. Rom kündigt schon seinen Sieg an.

Rom gebärdet sich, als sei sein Sieg bereits errungen. Es beruft sich bei dieser Siegesgewißheit vor allem auf die Tatsache, daß es dem deutschen Bolke bis heute noch nie gelang, "den Pfahl im Fleische" herauszureißen:

"Löde nur gegen den Stachel! Rom bleibt germanisches Schidsal: Tiefer als bu es bentst, stedt dir der Pfahl im Fleisch."

(Dr. Moenius in der "Allgemeinen Rundschau".)

Bischof Dr. Bares nach Ritter von Lama in "Katholische Kirchenszeitung, April 1934":

"Die Ratholiten Berlins find seit Connenscheins Zeiten ein gewichtiger Fattor in der Offentlichteit der Reichshauptstadt. Das zeigte sich wieder beim Abschluß der Gotteswoche am Karfreitag. Bischof Dr. Bares hielt selbst die Schlußpredigt in seiner Kathedrale. Die Predigt wurde mit Lautsprechern auf den Borplat und auf fünf weitere Berliner Kirchen übertragen. Mit großem Freimut kennzeichnete der Bischof den Kampf, in den die Kirche heute gedrängt werde, als den Kampf zwischen Christis und dem Antichrist. In diesem Kampfe sei teine Neutralität und keine Zwischenstellung möglich. Aus diesem Kampfe und allem Leid werde die Kirche auch heute wieder triumphierend hervorgehen. Mit der Kirche Christi wird kein Gegner fertig. Glaubt man, sie zu Boden gezwungen zu zu haben — im nächsten Augenblick schon steht sie wieder ruhig, stolz und start da, und die glaubten, ihr eine Grube gegraben zu haben, fallen selbst hinein. Zum Schlusse sprachen etwa 40 000 Menschen zusammen das Apostolische Glaubensbetenntnis."

Nur nebenbei sei schon an dieser Stelle auf die Frechheit hingewiesen, das neue Deutschland mit dem (nach katholischer Vorstellung) teufelgleichen "Antichrist" gleichzusetzen.

Die "Junge Front", katholisches Jugendorgan, auf das wir uns noch öfters beziehen werden, veröffentlicht um Oftern 1934 unter dem Titel "Der Heilige Bater spricht", neben anderem Folgendes:

"Und boch berläßt uns nicht die Hoffnung und das Vertrauen auf eine bessere, schönere Zutunft, wie man in Deutschland ichon sagt (!). Sie wird tommen, bieleleicht ichon bald!" (!!!)

Mit folden Siegesfanfaren will man dem katholischen Volk die Gewißheit eines Sieges über das Dritte Reich suggerieren. Dem sei entgegengehalten: Ehe dieses Deutschland sich ein geistiges Versailles gefallen läßt,
wird ganz Deutschland gegen Rom aufstehen und seine Freiheit bis aufs Messer verteidigen. Rom wird durch seine freche Herausforderung, durch
seine verbrecherische Sabotage gegen das Dritte Reich, diese jahrtausendalte Sehnsucht aller wahren Deutschen, nur sertig bringen, daß alles, was
in Deutschland nicht faul ist, sich hinter Hielt, soweit dies bisher
etwa nicht geschehen sein sollte.

# III. Die Vernichtung des deutschen Protestantismus als Ziel.

1. Wittenberg als Symbol.

Benedikt XV. meinte jum Abschluß des Weltkrieges freudig bewegt: "Es ift Luther, ber ben Krieg verlor."

Und der Pater Schwanit wird noch deutlicher für uns, wenn er (auf dem St. Rochusfeft in Dortmund am 15. Auguft 1919, fagt:

"Gott hat atles wohlgemacht... Der Papft jener Preußenreligion (gemeint ift natürlich der deutsche Kaiser. D. B.) ist hinweggefegt, und wenn wir es auch nicht erleben, so wird später einmal das ganze Gebäude von selbst zusammenbrechen müssen."

(Entnommen: Kurt Zemke, "Europa am Scheibewege", Ebelgartenverlag in Beuern-Hessen.)

Daß es Rom keineswegs nur darum geht, sich zu verteidigen (benn gegen wen, da es ja von niemand angegriffen wird!) dürfte nur jemand glauben, der unerfahrener als ein kleines Kind wäre.

Bier fei nur ein Zitat angeführt, das zugleich eine Drohung ift:

"Seimtehr zur Kirche. Daß dieser Augenblid tommen wird, wo die gläubigen evangelischen Christen gar nicht mehr anders tönnen als ihren Gehorsam gegen das ganze Wort Gottes auch auf Matthäus 16, 18 erstreden und sich dem Nachfolger des Apostels unterordnen, zu dem gesagt wurde: "Du bist der Fels, auf welchen ich meine Kirche bauen will", — das hoffen wir zuversichtlich."

(Entnommen der "Junge Front", kath. Jugendzeitschrift, April 1934 in "Was ist Kirche?")

Rom versucht aus allen Ereignissen Rugen zu ziehen. Und immer hat es das eine große Ziel vor Augen:

"Es foll ein Schafftall und ein hirt werben!"

Geistiges Kollestiv! Um dieses geistige Kollestiv kämpft Kom, solange es besteht. Seine Widersacher sind hierbei einmal der Jude als Konkurrent, dann aber besonders der germanische, der deutsche Mensch vor allem. Was hat dieser Luther Kom nicht alles verdorben? Das alte Ziel des "Heiligen Kömischen Keiches Deutscher Nation" wäre längst wieder verwirklicht! Man hat einen Dreißigjährigen Krieg darum geführt. Man hat ganze Länder zu Ruinen gemacht. Man ist bis zu den Knien im Blute gewadet: und dennoch ("ließ der liebe Gott es zu?") war diese "Pest der Keherei" nicht mehr auszurotten.

"Immer ift es biefes Deutschland",

klagen die Päpste! Immer dieses Deutschland! 400 Jahre reichten nicht, "die Untat Luthers" aus der Welt zu schaffen, und nicht auch die Insquisitionsgerichte, nicht die Scheiterhaufen, nicht die ausgesuchteften Mars

tern konnten die deutsche Seele von jenem Weg abzwingen, den sie, im Dunkeln tappend, tastend, irrend auf Grund ihrer eigengearteten Beschaffensheit suchte und suchte.

Alfred Rosenberg fagt:

"Bon Bonifazius" über Ludwig , den Frommen", der alles Germanische mit Stumpf und Stiel auszurotten bemüht war, über die neun Millionen verbrannter Kether zieht sich dis zum Batikanischen Konzil, dis auf heute, ein einziger Bersuch, einen unerbittlichen geistigen Sinheitsglauben durchzusehen, eine Form, eine n Zwangsglaubensat, eine Sprache und einen Aitus einheitlich für nordische Menschen, Levantiner, Nigger, Chinesen und Estimos zu verbreiten. Seit zweitausend Jahren empört sich das ewige Blut aller Rassen und Bölter dagegen . . . "—

(Und nun fommen hinzu die "Neuheiden", von denen weiter unten die Rede fein wird.)

2. Ein Sohenzoller bekehrt fich.

Diesem "protestierenden" Deutschland gilt's! Zunächst schafft man eine "Bekehrungspsychose":

Die "Katholische Kirchenzeitung", 22. April 1934, schreibt im Zusammen» hang mit dem Austritt des D. Wilhelm Freiherr von Pechmann aus der Reichstirche, nachdem sie den Massenübertritt von Protestanten zur Alleinsseligmachenden in Aussicht gestellt und geraten hat, dies nicht "zuviel zu bereden", um die zurücktehrenden Schästein und deren ketzerische Hirten nicht stutig zu machen:

"Andere, auch prominente Protestanten haben unterdessen , den Schritt in die katholische Kirche' vollzogen... Die andern (im Gegensatzu den angeblich "Unentwegten", D. B.) wird die gemeinsame Gesahr (durch den Nationalsozialismus? D. B.) ganz von selbst näher zueinander führen.... Soviel ist jedensalls sicher; ernste Protestanten und Katholiken haben sich nie sonahegestanden wie heute..."

Wobei darauf hingewiesen sei, daß es möglicherweise Protestanten gibt, denen ein römisch-katholischer Prälat Kaas lieber ist als —, na, sagen wir: als dieser ober jener gut deutscher Führer, der lediglich die "Untugend" haben soll, ohne die Gnadenmittel seiner Kirche zum Gotte sinden zu wollen. —

Die Hohenzollern verdanken dem Papst noch mehr als Juda den Verlust ihres Thrones. Auf Zitate sei hier verzichtet. Sie sind zu bekannt. Ritter von Lama berichtet unterm 22. April 1934 in der "Katholischen Kirchenzeitung" (Köln) folgendes Ereignis:

"Eine Konversion, die außerordentliche Aufsehen zu machen geeignet ist, ist die des Prinzen Friedrich Leopold von Preußen. Er wurde am Karsamstag in Rom nach Abschwörung des Protestantismus in die heilige katholische Kirche ausgenommen, nahm am Ostersonntag an der Heiligsprechung des fel. Don Bosco teil und wurde am Mittwoch nach Oftern vom Papft in Sonderaudienz empfangen. - Es naht die Zeit, für welche vor sieben Jahrhunderten Markgraf Otto VI. von Brandenburg, nachmals Zisternzienserbruder der Abtei Lehnin in der Mart, angefündigt hat: Pastor gregem rezipit! Der hirt, der Pabst, erhalt die Berde, die ihm vor vier Sahrhunderten entriffen worden ift, jurud. (Bgl. Teha, Die Weissagung von Lehnin.)

3. Wer denkt da nicht an Reinecke Boß . . .?

Ich bachte bisher, evangelische Beitschriften und felbst Tageszeitungen follten die Ratholiken wegen Gefährdung ihres Seelenheils nicht lefen? Ungezählte Bischofferlaffe beftehen doch über diese Frage! Warum wünscht die Rirche die Unterftugung gerade biefer evangelischen Zeitungen? Alfo diefe Jesuiten bringen es fertig, mit Tranen des Mitleids im Auge ihren katholischen Lesern die Haltung evangelischer Zeitschriften zu empsehlen, und zwar, wie man sehen wird, wohl schwerlich lediglich "ftudienhalber":

Die "Junge Front" (katholische Jugendzeitung), 8. Mai 1934:

"In tiefer Mitleidenschaft wird das tatholische Bolt von der inneren und äußeren Entwickung des evangelischen Christentums im neuen Deutschland bewegt. Benn je eine Zeit war, wo brüderliche Berbundenheit den Blid über die tonfeffionellen Schranten hinweg (der Ruche blidt über den Suhnerzaun. D. B.) lentte, bann heute. Bir möchten beshalb unferm Leferfreis vor allem zwei Zeitfdriften empfehlen, die - 1933 neu entftanden - (ei, ei! Belde Biele? Beldes Rapital?) vom evangelischen Christentum in deutschen Landen Aunde geben . . "

Man lese hier das Gedicht "Der Jesuit" von Freiligrath in "Hinaus mit den Jesuiten" (siehe Anzeige) nach. Da heißt es u. a.:

Und fieh ein Ungetum steigt aus dem Tops heraus, Der Lauerblick vom Luchs, die feige Hinterlift vom Fuchs, Bom Tigertier die Tucke, die Beuchelei vom Krokodil, Das weinen fann und würgt . . . Beus schaubert felbst zurücke . . . Als ob vom Tartarus es ausgespien mär: "Fort! rief er aus, fort aus Olymps Gebieten!"

Da froch's ins Monchsgewand Und ward - zum Jesuiten!

4. Luther würde sich im Grabe umbrehen! Man lese "Deutsche Revolution", 15. Mai 1934:

"Brotestanten bliden nach Rom. Dr. Rarl Thieme veröffentlicht in ber Salbmonatofdrift "Junge Rirde" vom 21. April 1934, daß er und ein kleiner Areis lutherischer Pfarrer und Laien im Oftober 1933 eine Adresse an Bius XI. gerichtet haben, da in ihnen die Aberzeugung herriche, daß jenes Evangelium, um deffentwillen sich Luther vor der Aurie des 16. Jahrhunderts lossagte, heute nur noch innerhalb der römisch-tatholischen Kirche recht verkündet werden tann. Dem Unterzeichneten ist der Segen des Papstes zuteil geworden."

Da bleibt einem Deutschen einfach die Spucke weg!

Die Protestanten werden zu mählen haben: entweder halten sie zum neuen Deutschland, das ihnen wohlwollend gegenübertritt, oder aber der Protestantismus wird von Rom aufgefressen. Die Zahl der tatsächlichen oder doch inneren überläuser aus der protestantischen Front ist nicht gering.

Rom macht es wie jener Jude: Man warf ihm wegen seines Geizes mit Steinen die Scheiben ein. Da ging er hin, verkaufte die Steine und hatte noch einen überschuß. So will auch Rom aus der deutschen Erneuerung, die notwendig mit einer Verhinderung römischen Herrschaftswillens in unserem Vaterlande verbunden sein muß, einen Riesengewinn einheimsen: Auslösung und Aufsaugung des Protestantismus und danach restlose Unterwerfung Deutschlands unter seine Knute!

Rom will einen jahrtausenbealten Freiheitstampf Deutschlands in der heutigen Enticheidungsichlacht für alle Zeiten in eine furchtbare Niederlage verwandeln!

Man wird begreifen: wir erleben Weltgeschichte!

#### IV. Der Jude hilft dem Jesuiten.

1. Rom und Juda Band in Band.

Das neue Deutschland hat den heldenhaften Versuch gemacht, seine beisden Plagegeister, die es im Laufe der Geschichte auf gar nicht zu schildernde Weise gequält, geschädigt und fast um alle Zukunft gebracht haben, Jude und Jesuit, zum mindesten soweit zurückzudrängen, daß Deutschland wiesder den Deutschen gehört und nicht — gleich einer afrikanischen Kolonie — fremden Mächten zur ungehinderten wirtschaftlichen und geistigen Aussbeutung überlassen bleibe. Das neue Deutschland ist dabei denkbar "zart" mit diesen todeswürdigen Vaterlandsverrätern umgegangen. Und dennoch: ein teuslischer gemeinsamer Haß gegen das neue Deutschland schmiedete diese beiden Erzseinde der deutschen Nation und ihre tausenbsachen Henker zu einem neuen Bunde zusammen: Rom und Juda Hand in Hand!

Zunächst versuchen beide gemeinsam und organisiert, dieses neue Deutschland außen- und innenpolitisch (letteres besorgt vor allem Rom auf dem Umweg über die Kanzel) zu untergraben und zu vernichten. Wie Rom dies tut, werden wir noch sehen.

Wer den Juden haßt, muß deshalb zum neuen Deutschland stehen. Wer den Jesuiten haßt, muß beshalb zum neuen Deutschland stehen. Es foll niemand gegen diese Feinde reden, der nicht zugleich Helfer des neuen Staates ift.

2. Rom ift überhaupt judenfreundlich.

Prof. der Theologie Englert in Köln prägte 1924 vor jüdischen Zushörern diesen bezeichnenden und sehr "offenherzigen" Satz (entnommen: "Der Christenspiegel", KleinsBerlag, Leipzig S 5):

"Reine Religion steht den Juden so wurzelhaft nahe wie die tatholische, und teine andere hat für die Kirche so fundamentale Bedeutung wie die Synagoge. Unser Heil tommt von den Juden, unser Rampf geht um Gut und Erbe Jiraels (!). Die Sache der Kirche und des Judentums ist in eins zusammengefallen" (!!!). Bius XI., 1926:

"Ich und einige Karbinäle sind Judenfreunde und unterstützen die Gesellschaft der Freunde Fracels im Kampfe gegen den Antisemitismus. Es ist gegen das tatholische Prinzip, die Juden zu versolgen. Die Juden sind ein göttliches Volt . . . " Einer der vielen Beweise!

3. Der Jude macht Selfersdien ste bei der Zurücktreis bung der verirrten Schäflein Luthers zur großen Berde. Der "Reichswart" des Grafen Reventlow, den wir aufs beste hier empsfehlen, bringt folgende Melbung (unterm 7. Januar 1934):

"Eine Wiedervereinigungs-Bewegung.

Im gleichen Zusammenhang sind folgende Ausführungen des "Pfälzer Tageblatte' nicht ohne Interesse: "In der tiefen Erschütterung des evangelischen Glaubeusbewußtseins haben weite Areise über die begrenzte Oppositionsftellung des Zagestampfes hinaus ihren Blid auf die apostolische Kirche gewandt. Es hat sich eine Biebervereinigungsbewegung gebildet, um die Berbindung mit Rom wieder aufzunehmen zwecks Borbereitung einer Rücklehr nicht nur Einzelner, sondern ganger Gemeinden. Es ift nicht Ausbrud einer romantischen Gesinnung, wenn diese Areise nur noch in der katholischen Kirche den wahren Glauben finden tonnen. Vielmehr ift diefer Schritt von der überzeugung getragen, daß die evangelische Airche von Christus abgefallen ift. Sie habe ihre Glaubensgrundlage, die Confessio Augustana preisgegeben, indem sie sich bedingungslos an den gegenwärtigen Staat gebunden und fein Beamtengefet übernommen habe, wodurch Mitchriften jübijder Hertunft von allen tircliden Amtern ausgeschlossen würden. Dieser Abfall sei nur möglich gewesen wegen des Fehlens einer auf göttliche Führung zurudgehenden Kirchenführung, die unter Beistand des Heiligen Geistes über die Reinheit der Lehre wache. Die große Bedeutung des Apostolischen Hirten- und Lehramtes wird anerkaunt, die nur in der Römifd-Katholifden, der Mutterkirde, zu finden ift.

Es wäre sehr interessant, Räheres über diese "Biedervereinigungs-Bewegung' zu erfahren. In verwundern sind die Borgänge keineswegs, aber sie verdienen, von uns mit Ausmerksamkeit versolgt zu werden. Recht bemerkenswert ist auch der hochverräterische Ginschlag: "Indem sie sich bedingungslos an den gegenwärtigen Staat gebunden usw.' Die "Mitchristen jüdischer Herkunst" sind also auch in diesem Belang eifrig tätig."

Die Protestanten follten sich dies zur Notiz nehmen!

#### V. Roms "Kampf gegen das Neuheidentum".

1. Der "Weltkrieg mit andern Mitteln".

Rom behauptet, zu seinem Kampf gegen das neue Deutschland beshalb gezwungen zu sein, weil die katholische Religion in Gesahr sei. Zugleich verbindet es sich mit den Juden, dem zweiten Erbseind Deutschlands und Roms Konkurrenten; es verbindet sich serner mit den unzusriedenen Richtungen im Protestantismus, heht auch diesen aus und flüstert ihm zweierslei ins Ohr: Hitler will euch katholisch machen! Oder: Das Christentum ist in Gesahr! Rettet euch in die Hürde des Papstes!

Wir haben uns mit der Ehrlichkeit biefes "Mitleidens mit den evangelischen Brüdern in Chrifto" befaßt.

Ift denn nun wirklich "die Religion in Gefahr"?

Solange es ein jesuitisches Rom gibt, gibt es sich als den Schutzwall der Religion aus.

In ihr em Namen, im Namen der Religion der Liebe hat man größere Ungeheuerlichkeiten vollbracht, als jemals sonst die an Entsehen nicht arme Erde erlebte.

Im Namen Gottes, so behauptet nun Rom, muß dieses neue Deutschland vernichtet werden. Und wer die Macht Roms kennt, wird wissen, daß es alle Kräfte anzustrengen, daß es alle Waffen herbeizuholen gilt, wenn Roms Scharen gegen die deutsche Burg anrennen.

Jude und Jesuit: sie halten zusammen. Das heißt: Die ganze Welt steht gegen uns. Das heißt: wir sind mitten in einem neuen Weltkrieg — "mit andern Wassfen".

Und der Sat Rosenbergs: "Ablehnung des germanistischen Ideals in Deutschland ist nacker Volksberrat" gilt mit allen seinen Folgerungen.

Obergebietsführer Ammerlahn schreibt in "Wille und Macht" (Mai 1934):

"Derjenige, der im deutschen Raum die Dinge zum Umsturz bringt, rührt nicht nur an deutsche Dinge, sondern an die der ganzen Welt. Die Frage des Judenstums ist nicht eine deutsche, sondern eine Weltsrage. Das Problem des Kapistalismus ist nicht ein deutsches, sondern ein international verstrickes. Und die größte und schwierigste aller Fragen: die Trennung von Politit und Kirche ist nicht eine bloß zweitrangige und deutsche, sondern die jenige, die räumlich intersnational die größte Bedeutung und historischszeitlich die tiesste Berwurzelung hat. Wer die Dinge in Deutschland zum Umsturz bringt, ist — ob erwill oder nicht — Außenpolitiker und rennt gegen die Welt an."

Selbstverftändlich ift die Behauptung Roms, Berteidiger der gefährsten Religion zu sein, unwahr.

Belche wirkliche Ziele Rom verfolgt, ift uns dagegen klar.

Richtig ift, daß das neue Deutschland das religöseste Land der Erde ift. Nur darf man Religion und tirchliche Organisation, vor allem aber Religion und römisch-jesuitische Herrschaft nicht gleichseten.

Man lese den Punkt 24 des nationalsozialistischen Programms!

2. Wer alles will, erhält nichts.

Die Sache liegt einsach: Nicht das "Heidentum" ist es, das man bekämpsen will in seinem Kamps gegen den neuen Staat. Nein: Rom besitzt die geradezu bodenlose Frechheit, vom soeben wieder zu sich selbst gekommenen deutschen Volk (das einen Dreißigsährigen Krieg um seine religiöse Freiheit geführt hat und darüber hinaus unter Widukind 33 Jahre vergeblich gekämpst hat) nicht mehr und nicht weniger zu verlangen als völlige Unterordnung dieser 65 Millionen unter den römischen Papst, wo doch anerkanntermaßen von dem einen Drittel getaufter Katholiken 66 Prozent von der politisierenden katholischen Kirche überhaupt nichts wissen wollen. Beweisen nicht die Wahlen des Novembersschlens, daß lediglich die Zentrumswähler (gleich etwa ein Drittel der wahlssähgen Katholiken, wenn ich recht weiß) der Kirche das Recht zusprachen aus Grund ihrer "Statthalterschaft Gottes" Deutschland "total" zu besherrschen?

Das neue Deutschland läßt programmgemäß die religiöse Frage aus der Politik; sie läßt jeden nach seiner Fasson selig werden, wie Göbbels es wiederholt gesagt hat. Aber sie wird sich nicht durch ein neues Kanossa, durch ein geistiges Versailles von Roms Gnaden des größten Verrates an einem Volke schuldig machen. Das ist die ganze "Religionsfeindlicheit" des neuen Deutschland! Rom, diese Weltspinne, sah durch Hitler ihre Netz zerrissen. Und deshalb übergießt sie unser neu erstandenes Vaterland mit dem gistigen Schleim der Verdächtigungen, der Sabotage, der Hetze, der Lüge, der Verleumdung. All die alten Tränke aus seiner Gistztüche sucht Kom mit knochigen Händen hervor, um sie unsern katholischen Volksgenossen und der ganzen katholisch gläubigen Welt verbrecherisch einzzussößen.

Wie kann man also den Nationalsozialismus (den die Reichsregierung darstellt) mit "Neuheidentum" gleich sehen ???

Adolf hitler fagt in feinem Berte "Mein Rampf":

Der Punkt 24 bes Programms der NSDUB. heißt:

"Bir fordern die Freiheit aller religiösen Betenntnisse im Staat, soweit sie nicht dessen Bestand gefährden oder gegen das Sittlickeits- und Moralgefühl der germanischen Rasse verstoßen. Die Partei als solche vertritt den Standpunkt eines positiven Christentums, ohne sich konfessionell an ein bestimmtes Betenntnis zu binden . . . "

Es dürfte klar sein: wenn die Kirche nicht mehr verlangt als die ganglich ungehinderte (auch nicht indirekt boykottierte) Ausübung ihrer Religion (hierbei sogar gegen Störungen geschützt durch den Staat), so wird ihr in Deutschland alles zuteil, was sie braucht. Wenn sie aber Deutschland beherrschen will, so wird sie auf unüberwindlichen Widerstand stoßen!

Und noch einmal: Dulbsamteit (Tolerang) ist nicht Antichriftentum! Und ber "Standpuntt auf bem positiven Christentum" bedeutet nicht Errichtung von Scheiterhaufen im Auftrage ber Alleinseligmachenden! Das mag sich ber Jesuit merken!

Rom ist maßlos. Rom ift größenwahnsinnig. Rom überfällt unsere junge beutsche Welt und würgt und würgt, schlägt und dolcht! Rom kämpst einen üblen Kamps gegen dieses Deutschland eines Luther, dieses Deutsch- land unfäglicher Martyrien um der Freiheit willen.

Es möge sich nicht irren:

Es wird nicht erreichen, was es will.

Es wird weder die Aevolution ab bieg en noch zer ich metter n. Es wird es zulassen mussen, daß es in Dentschland neben dem Meinen Teil Katholiken noch Protestanten und außerdem noch "Heiden" gibt, das heißt Menschen, die in ihrer "Moral" sich nicht auf Lignori, sondern auf Kant stüten.

Rom kämpft einen unerbittlichen Kampf, nicht um die Religion, die ihm niemand anrührt, sondern in niedrigem Mißbrauch christlichen Relizgionsgutes um die Macht.

Was wird der Erfolg sein? Daß zahllose, einsichtsvolle katholische Deutsche erkennen, was hinter der römischen Maske steckt: die Fraze satanischer Bosheit! Im neuen Deutschland wird man Rom die Maske abreißen. Göbbels (vor ihm viele, viele andere, aber außerhalb der amtlichen Partei) sagte richtig:

"Es gibt nichts Infameres, als die Sabotage an dem Staat mit dem lieben Gott in Berbindung zu bringen."

"Das neue Reich" (Wien, gleich "Schönere Zukunft", bzw. mit diesem verbunden, ein erstes Kampfblatt Roms) schließt seinen Sonderdruck "Bon Luther bis Ludendorff" in einer Weise, die möglichenfalls auf diese Komödienaussührung zutrifft, das mit Bischofshut und Lehrstab bekleidet, wirklich eine Komödie aussührt. Es ist aber anzunehmen, daß, da es alles haben wollte, alles verliert, anstatt sich mit dem zusrieden zu geben, was

Heligionsformen! Wenn dann schließlich das so viel zitierte deutsche "Heischnsformen! Wenn dann schließlich das so viel zitierte deutsche "Heischtum" aus den Reihen hellsichtig gewordener Katholiken einen vielleicht heute noch unabsehbaren Aufschwung nimmt, wenn plötzlich die religiöse Bühne Deutschlands leer wird, so mag der Satz aus "Das neue Reich" im guten Sinne zutreffen (wobei wir unter dem "öden Raum" uns ein recht sonniges freies Deutschland vorstellen wollen):

"Plaudite, amiei! Comoedia finita! Alatscht Beifall, Freunde! Die Komödie ift zu Ende. Und durch den öden Raum hallt nur noch das finstere Lachen (hu, wie grauselig! D. B.) des Heiden Ludendorff!"

Denn viele Katholiken, die den Ersatz der Religion durch die Politik in ihrer Kirche nicht mehr mitmachen wollten, gaben das ganze Christentum auf und traten gerade infolge dieses Berhaltens ihrer Kirche dem viel zitierten "Neuheidentum" bei, wie es sich heute in der "Deutschen Glaubenssbewegung" (Hauer-Reventlow) verkörpert.

3. Duldung außerkirchlicher Religionsorganisationen ift nicht Neuheidentum.

Der Staat verbittet es sich, daß die Kirche der Wahrheit widersprechend dauernd diese Bewegung mit der religiösen deutschgläubigen Bewegung gleichsett. Zunächst ist es verboten, in religiöse Streitigkeiten oder Prosbleme amtlich sich zu mischen.

Bum Erftgesagten diese Meldung vom 11. April 1934:

"Gegen getarnte Zentrumsheter.

Notwendige Magnahmen gegen unverantwortliche Beunruhigungsversuche.

Mach en. Die Staatspolizeiftelle für ben Bezirk Machen teilt mit:

In verschiedenen Tageszeitungen des Regierungsbezirks sind in der letten Zeit wiederholt zu den kulturpolitischen und religiösen Auseinandersetungen der Gegenwart Aussührungen gemacht worden, in welchen der Begriff eines deutschen Ren he i den tum sin Beziehung gebracht wird zu Bestrebungen des Nationalsozialismus. Da derartige Ausführungen den gegebenen Tatsachen in keiner Beise entsprechen und infolgedessen eine Beunruhigung der Offentlichkeit darstellen, wird darauf hingewiesen, daß die betreffenden Zeitungen in Biederholungsfällen mit scharften Mahnahmen zu rechnen haben."

4. In Deutschland dürfen Regierungsmitglieder phislosophisch eine eigene Meinung haben.

Die einzelnen Deutschen, selbst wenn sie Mitglieder der neuen Regierung sind, dürfen allerdings noch eine Weltanschauung haben, die von der der alleinseligmachenden Kirche abweicht, ohne daß man deshalb in Rom das Recht hat, das neue Deutschland neuheidnisch zu nennen oder aber zu behaupten, die katholische Religion sei angegriffen. Uns erinnert das Gehabe Roms in bezug auf die dauernd "notwendige" Verteidigung

ber gefährbeten Religion stark an das Berhalten unserer westlichen Nachbarn, die ununterbrochen nach Sicherheiten schreien. Wir stellen der Kirche jedoch unsererseits durchaus das Recht anheim, Werke von Deutschen auf den Index zu sehen, wie dies mit Rosenbergs "Mythos..." geschehen ist, den zu schreiben dem Privatmann Rosenberg im 20. Jahrhundert wohl unbenommen bleiben durfte. Die Charakterisierung des Buches durch Rom gibt zugleich eine Definition des "Neuheidentums" angeblich neudeutscher Prägung:

Bie gemeldet, ift auf Beschluß bes Heiligen Offiziums ber katholischen Kirche bas Buch Alfred Rosenbergs "Der Mythos bes 20. Jahrhunberts auf ben Index ber berbotenen Bücher gesetzt worden. Der Beschluß lautet nach dem Offerbatore Romano folgendermaßen:

Das Buch verachtet das gesamte Dogma der katholischen Kirche, damit zugleich die Fundamente der christlichen Religion und lehnt sie völlig ab; es kämpst für die Rotwendigkeit einer neuen Religion und einer einzurichtenden deutschen Kirche und stellt das Prinzip auf, "man müsse heute einen neuen mythischen Glauben fordern, einen mythischen Glauben des Blutes; ein Glaube, in dem geglaubt wird, daß auch die göttliche Natur des Wenschen durch Blut verteidigt wird; ein Glaube, der durch die hohe Wissenschaft bestätigt sei, durch welche sestgestellt sei, daß das nordische Blut jenes Mysterium darstelle, wonach die alten Sakramente überwunden und besiegt worden wären."

Man wird die But Roms und seine "Rache" begreifen, wenn wir wissen, wie trefflich Rosenberg in dem beanstandeten Buch die Situation wie in einem Bliglicht geklärt hat, als er sagte:

"Philosophisch betrachtet stehen die Glaubenssätze bom Ablag und der wirtsfamen Fürbitte auf der Höhe einer Beltanschauung, deren Thpus der Medizinsmann ift . . . ."

Mit dieser Ansicht steht Rosenberg nicht einmal allein da. Immerhin erlaubt sich das neue Deutschland das Recht, Männer an führender Stelle zu haben, deren Anschauungen sich von den

meines Bissens auch sonstwo in der Bett schon beanstandeten Lehren der Alleinseligmachenden wesentlich unterscheiden.

Es dürfte aber auch richtig sein, daß gewisse führende Kreise der Novemberrepublik nicht ganz und gar auf dem Boden katholischer Lebensanschauung standen, ohne daß deshalb von Heidentum gesprochen wurde. Und es dürste wohl zu vermuten sein, daß wenn man im Dritten Reich bereit gewesen wäre, Rom ein gutes Stück als Beuteteil zu lassen, dieser ganze Kampf nicht entbrannt wäre.

Es dürfte weiter richtig fein:

Die Zatsache, daß das Dritte Reich den geifernden Hag Roms (und Judas) sich zugezogen hat, beweist jedem, der bisher noch Bedenken hatte, daß das Dritte Reich auf dem besten Bege ist, Deutschland frei zu machen.

Derselbe Rosenberg sagt jedoch — nnd widerlegt damit die Lüge von der gefährdeten Religion im neuen Deutschland durch ein Neuheidentum —:

"Bir glauben, daß die nationalsozialistische Bewegung so start in Blut und Boden verankert ist, daß innerhalb ihrer Weltanschauung eine ganze Anzahl von religiösen Konfessionen Plat haben werden. Wir denken nicht daran, uns auf das Kampffeld des Mittelalters mit dogmatischen Schwierigkeiten zu begeben." (Düsselborf, Mai 1934.)

Wie liegt in diesem "Seidentum" eine Gefahr für "die" Religion? 5. Politische Macht als Ersat für die Macht der Idee.

Ich bin felsenkest überzeugt: wenn nicht Rom selbst dazu zwingt, wird seitens des neuen Deutschlands niemals etwas gegen die katholische (oder protestantische) Religion unternommen werden. Man fürchtet auch keineswegs einen Angriff, sondern die Tatsache, daß das seelisch und politisch frei sich ringende Deutsche Volk der katholischen Kirche langsam, aber sicher ganz von selbst und zwar auf Grund von Ursachen, die in der Kirche selbst ruhen, davonläuft! Und deshalb greift man römisch erseits an. Rosenberg sagt (ebenfalls Düsselors):

"Ich glaube, daß der Kampf der Dogmen zu Ende gegangen ist und der Kampf der Charakterwerte begonnen hat und daß die Zeiten zu Ende sind, wo man mit Minderwertigkeitskomplezen glaubte Menschen erziehen zu können."

"Ist es "Kampf gegen die Religion", wenn ein gesund gewordenes Bolt der römischen Kirche nicht mehr bedarf?"

fragt ein Unbekannter.

Sind wir vom neuen Deutschland gehalten, Rom die Herde zu hüten? Ift darum die Religion in Gefahr, weil wir dies nicht tun?

Was nicht aus sich leben kann, soll verschwinden! Man hatte sich verzechnet, als irgendwo das Wort siel: "Die Fäuste der SU werden euch in die Kirche prügeln." Und ebensowenig half es, als einer drohte, man werde diesen Neuheiden "das Evangelium in die Fresse schlagen".

Ist das andere, was ihr bekämpst, "Heidentum" —, nun: das Eure ift gewiß kein "Christentum"!

Wenn Rom lediglich auf Grund seiner "Idee" das katholische Deutschland (ein Deutschland, das gesund erzogen ist
und gesund lebt, körperlich wie seelisch) in seiner Hürde halten soll, so
— das weiß es — wird die Schar immer kleiner. Man braucht das
andere, das Drum und Dran, die Angst und die Not, das Elend, das
Grau in Grau und die Hoffnungslosigkeit. Man braucht die Demonstrationen und Organisationen und Kongregationen und man braucht für alle,
die "nicht krank genug sind", — die Macht!

Wenn Rom auf die Macht der Idee angewiesen bleibt, so ftirbt es an innerer Blutarmut. Bolitifche Macht foll ihr beshalb Ersatz fein für ideelle Macht.

#### VI. Dankbar sollte die Kirche Hitler sein!

1. Eine fatholische Stimme ber Berechtigfeit.

Die Kirche wäre Hitler auch dankbar, wenn es ihr wirklich um das ginge, was sie angeblich allein zu schützen hat: die Seele des Menschen! Das Dritte Reich beschränkte Rom (und die übrigen Kirchen) in keiner Weise in ihrer religiösen Betätigung. Aber das will Rom ja gerade nicht: es will ja nicht gezwungen sein, lediglich jenen Auftrag auszussühren, der da heißt: Nackte kleiden, Gefangene besuchen, Toten begraben, Trauernde trösten! Es will vielmehr, daß

"alle Fürsten und Rönige Roms Füge füffen".

Am Ende des ersten Jahres der deutschen Revolution schrieb der römische katholische "Standard", das bekannte flämische Organ in Belgien, einige Sähe, die — eine Riesenausnahme — das sagen, was der Wahrheit entspricht. (Wir hoffen, daß der Schriftleiter für dieses Aussder-Reihes Tanzen nicht gar zu hart gemaßregelt worden ist.) Er befaßt sich mit den katholischen Auslandsblättern, die über Deutschland herfielen und es zu Unrecht verdächtigten:

"Für manche dieser Blätter besteht der ganze geistige Inhalt des ersten Jahres des hitler-Shstems in Deutschlands in den Andequemlickeiten, die einige Geistliche erfahren haben. Aus diesen nebensächlichen Dingen macht eine gewisse Presse ein Aussteben, als ob es sich um Dinge von weltgeschichtlicher Bedeutung handele. Nur wenige oder überhaupt teine tatholischen Blätter haben dagegen zu sagen gewagt, daß das geistige Leben in Deutschland am Ende des ersten hitler-Jahres weit besser dasteht, als es bei der übernahme der Macht durch die Nationalszialisten der Fall war.

Bon dieser Gestaltung der Dinge durch das hitler-Regime haben selbstverständlich auch die Katholiten großen Ruten gehabt. Dieser Tatsache sollte sich jeder Katholit flar werden. Der Liberalismus, der stärtste Feind des Katholizismus, ist zerschmettert, und zwar nicht nur in seiner politischen Form, sondern auch in seiner viel subtileren Gestalt in der Birtschaft, der Kunst, der Boltserziehung usw. Mit Ungestüm wurde der Materialismus durch die nationalsozialistische Bewegung angegriffen und bis in seine äußersten Schupswinkel verfolgt. Der Kommunismus ist mit Stumpf und Stiel ausgerottet. Die Sozialdemotratie ist tot. Die heillose Sittenverwilderung, die sich im Kulturvolschewismus offenbarte, hat einen vernichtenden Schlag erlitten. Die Unterminierung von Staat und Gesellschaft, des Familienlebens, der Chegemeinschaft, hat ausgehört.

In Deutschland gibt es teine Cottlosenbewegung mehr. Der Rampf gegen bie öffentliche Unmoral wurde überall erfolgreich aufgenommen.

Theater, Film und Kunst sind gesäubert. Die hitlerbewegung hat in ganz Deutschland eine allgemeine heimtehr zu Gott zuwege gebracht. Gerade wir Katholiten haben allen Grund, uns über den Sieg des Geistes über den brutalsten Materialismus, der sich in Deutschland in der Bor-Hitter-Zeit überall breitmachte, zu freuen. Und die deutschen Ratholiten sollten für die Unterzeichnung des Konkordates dankbar sein. Gewiß sind wegen der Durchführung des Konkordates Meinungs-verschenheiten entstanden, aber auf Nebensächlichkeiten kommt es hierbei wirklich nicht an.

Im übrigen muß es höchft unbillig erscheinen, wenn man die Dinge jest so darstellen will, als ob es den Katholiken im neuen Deutschland schwer gemacht würde.

So wird das Sterilisierungsgeset von katholischer Seite oft gegen die Hitler-Regierung ausgespielt. Aber auch hier werden die Dinge ganz anders und viel krasser dargestellt, als sie in Wirklichkeit sind.

Zatfächlich bermeidet Sitler alles, um mit der Kirche in Ronflitt zu geraten."

2. Rom braucht einen Rulturkampf.

Die Kirche verbreitet das Greuelmärchen eines deutschen Kulturkampfes. Der "Standard" schreibt — siehe oben — richtig (die Zeitung ist römischskatholisch!):

"Zatfäclich vermeidet Sitler alles, um mit der Kirche in Konflitt zu geraten."

Das Dritte Reich hat keinen Anlaß, die offene Feindschaft der Kirche, dieser größten, mächtigsten und skrupellosesten Großmacht der Erde unsnüt herauszufordern. Wir haben ohnehin Feinde genug.

Aber die Kirche weiß, daß "wenn es fo weitergeht", fie ins politische hintertreffen gerät. Sie mertt: das Dritte Reich wird das Konkordat genau einhalten; die Kirche behält ihre "Sonderrechte"; aber sie wird fich babei langfam und ficher fo reftlos im beutschen Bolke isolieren, baß fie in fich politisch abstirbt. Bahrend bas ganze beutsche Bolt, an feiner Spitze die deutsche Jugend, jauchzend in die neue Zeit maschiert, mahrend im gangen Lande und in allen Schichten des Bolfes eine große Umschichtung des gangen Lebensgefühls vor fich geht, - mahrend von allen Bergen und aus allen Tälern die zerftreuten deutschen Stämme, Stände, Konfessionen und Rlaffen zusammenftrömen, um in einem neuen Bolksgefühl die Arme zu einem endlich flar gewordenen deutschen Lebenshimmel zu erheben, fteht Rom mit bem armseligen Reft feiner "Deutschen Jugendkraft", seinen aus ältlichen Jungfern bestehenden "Jungfrauenkongregationen", seinen an Mitgliederschwund sterbenden 100 andern Separatistengruppen und gruppchen allein auf weiter Flur. Man überläßt in Deutschland Rom und die Römlinge fich felbst. Und da wird es Rom por feinen eigenen "Erfolgen", por feinen mit fcheinbarer Schläue errungenen "Sonderrechten" plöglich angst und bange. Was es für einen Sieg hielt: die Einräumung von Sonderrechten durch das Konkorbat, stellt sich als wertlos heraus. Es merkt: dieses neue Deutschland,

dieses neue Deutsche Bolk geht an Roms Söldnertruppen vorbei, anstatt mit ihnen anzubändeln! Es weiß: Dieses neue deutsche Bolk braucht Rom nicht!

Rom hat sich außerhalb des geeinten deutschen Volkes gestellt; Deutschland läßt Rom und seinen Anhängern dieses "Sonderrecht" und läßt sie draußen! Und deshalb, weil Deutschland Rom sich selbst überläßt, weil es keinen Kulturkamps will, weil aber Rom einen Kulturkamps braucht, deshalb reizt und fordert Rom das Dritte Reich Tag für Tag heraus und wünscht, daß es die Nerven verliert.

Den Nagel auf den Kopf trifft der oben erwähnte römisch-katholische slämische "Standard", der anscheinend den Weisungen von oben nicht pariert:

"Es scheint in der Tat, daß seitens mancher tatholischer Areise geradezu auf einen neuen Rulturkampf im Reich zugesteuert wird, da sie glauben, daß der Ratholisenwis eine derartige Machtprobe nötig habe. Zahlreiche andere Katholisen bertreten dagegen die Auffassung, daß bei einem derartigen Konflikt ein großer Teil der Gläubigen die Bischöfe im Stich lassen wird. Halten wir uns streng an die Tatsachen und bewahren wir uns ein objektives Urteil, so müssen wir seststellen, daß die deutschen Katholiken gar keinen Grund haben, unzufrieden zu sein."

Bier liegt der Bafe im Pfeffer: Rom braucht einen Kulturkampf!

# VII. Roms "Gewinn" durch das Konkordat. Ein genialer Schachzug.

Als Beispiel der für Rom machtpolitisch verlorenen Konkordatsschlacht die katholischen Jugendbünde!

Bunächst wieder der römisch-katholische "Standard" in dem oben erwähnten Zusammenhang:

"Auch die zur Zeit viel diskutierte Frage ber Jugendorganisationen gibt ben Katholiken gar keinen Grund, sich unnötige Sorgen zu machen.

Im übrigen kommt es bei allen diefen Dingen ganz auf den Geist an, in dem die Zusammenarbeit zwischen Kirche und Staat erfolgt. Außerdem fragt man sich bei nüchterner Beurteilung der Sachlage in katholischen Kreisen bereits, ob tatsächlich all diese katholischen Jugendbünde und Bereinigungen überhaupt nötig waren, ja ob nicht vielleicht überhaupt mehr in Bereinsmeierei "gemacht wurde, als es wünschenswert und nütlich gewesen sein kann. Mancher ehrliche Katholik muß auf diese Frage antworten, daß durch alle diese nach dem gleichen Schema ausgezogenen Organisationen der enge Kontakt zwischen Geistlichkeit und Gläubigen verloren ging und daß eine tiese Klust zwischen beiden Seiten entstand."

Dann kennzeichnet die Halbmonatsschrift "Deutsches Volkstum" (Hamburg), herausgegeben von Dr. Wilhelm Stapel, der wohl schwerlich als romseindlich bezeichnet werden kann, die "Kriegslage" und die kluge Taktik

des Dritten Reiches bei Abschluß des Konkordates, das man in antirömischen Kreisen dem Dritten Reich so sehr verargte.

Es geht daraus hervor, wie Rom sich machtpolitisch in ein Gefängnis eingeschlossen sieht, das es selbst gebaut und selbst hinter sich zusgeschlossen hat. Wütend trommelt es nun mit Händen und Füßen gegen die eisernen Tore, während das Dritte Reich seelenruhig erklärt: "Bitte schön! Sie haben, was sie wollten! Sie haben ihre Jugendverbände! Sie haben alles, was eine religiöse Gesellschaft braucht und noch mehr!"

Das Dritte Reich läßt Rom in Deutschland allein. Und darum das Gerede von Märtyrern und von Kulturkampf.

Die Beitschrift schreibt:

#### Konfessionelle Jugend auf totem Geleis.

Es ist einigen älteren Bünden, Gruppen und Verbänden anscheinend wie ein neuer üppiger Rährboden angekommen, daß ihr Weiterbestehen im nationalfozialiftifchen Staate geduldet wird, daß fie "bestätigt" find. Die "Bestätigung" lanft herum wie eine zauberfraftige Barole, als ob mit ihr ein langft verlorengegangenes Lebensrecht wiederhergestellt worden fei. Bietet fie aber etwas anderes als die Möglichteit, fich ehrenvoll und frei für den Sieger zu enticheiden? Es find gerade die alten Gegner bes Nationalsozialismus, die fich für "bestätigt" halten. Gie erproben ihre ichlimmen Gartnerfünfte am Baum ber Jugend von neuem, obwohl fie doch wiffen follten, daß ihrem Gifer ein baldiges Ende beichieden ift. Denn die Gartnerfreuden muß man ihnen verleiden, wenn andere ber vom großen Garten ber Jugend abgegrenzte, jedoch "bestätigte" Zeil, gegen Luft und Sonne mit hohen Mauern gefdieden, nicht langfam verkummern foll. Die Gärtner bauen in großer Sorge um das Wohl ihrer Pfleglinge die Mauern höher und höher. Wann also bricht der Aufftand los in den eigenen Reihen diefer hintangehaltenen Jugend? Wann zerftoren fie die Mauern, hinter benen fie als "beftätigte" Separatisten ein illusionäres Dasein fern der entscheiben ben Jugend führen? Denn eine "junge Front" hinter trennenden Mauern tann nur gegen fich felbft wüten, ober aber fie bricht die Mauern nieder und ift endlich mitten im Marice ber beutschen Jugend. Die Chre, fich felbft enticheiben gu tonnen, wurde dieser "bestätigten" Ingend gegeben. Moge fie diese Chre nicht der furzen Illusion eines icheinbar neugewonnenen Lebendrechtes obfern! . . .

Die noch abseits gehende Ingend, gleichgültig, ob sie für sich trottet oder ob sie sich mit den großen Namen einer Jungen Front oder eines Neuen Deutschland oder einer Deutschen Jugendtraft schmüdt, hat sich nicht einmal in das magnetisierende Kraftfeld des Langemard-Mythos gewagt, o nein, sie wehrt sich dagegen, und das stimmt so gut mit ihrer Tradition überein. Sie lebt in einer fürchterlichen Beise außer der Zeit und versucht immer wieder, längst verlassene Durchgangssormen der revolutionären Jugend nachträglich zu usurpieren, um darin der weitergegangenen Revolution Biderstand zu leisten mit billigen und leicht durchschaubaren Trick. (Man kennt doch seine abgelegten Kleider.) Diese Restgruppen hochen nun bei der vermeintlichen Beuteverteilung kräftig auf ihre

"Berdienste um die deutsche Jugend", nicht zulett auf ihre "Unentbehrlichkeit im Kampf um die gefährdete jugendliche Seele". Die Seele ist bei ihnen leider nur zu oft ein Borwand für die im Hintergrund betriebenen politischen Schiebereien gewesen. Bon ihren Berdiensten ist, weiß Gott, nichts bekannt geworden, als daß sie eine große Anzahl außgezeichneter Jungen und Jungmannen in einen Leerlauf eingespannt haben. Bon Berdiensten können heute einzig und allein die reden, die daß Banner der revolutionären Jugend bis zum Ziel durchgebracht haben und die es nun ihren echten Nachfolgern übergaben.

... Diese leibe und naturbewußte Jugend, die im revolutionären Vormarsch war, wandte sich auch mit eindeutiger Geste gegen das rationalistische Bildung side al der Gesellschaft Jesu. Wir, die wir anfangs selbst die tatholische Jugendbewegung leidenschaftlich mitgemacht haben, tonnten den (später völlig gescheiterten) Versuch noch erleben, die tatholische Jugend aus der Umtlammerung der Gesellschaft Jesu zu befreien. Dieses Spiel, das der deutsche Katholizismus mit "seiner" Jugend damals treiben ließ, wiederholt er heute mit der gleichen Jugend, die freilich später die Rechnung ganz allein zu zahlen hat.

Was hier mit einem guten Teil ber beutschen, dem Staat gehören ben Jugend geschah, übersteigt die ahnungslose Vorstellung der Betroffenen im höchsten Grade. Nicht zulest mit Aufdietung moralischer Drudmittel wurde eine wertvolle Jugend auf ein totes Gleis abgeschoben, woman sie heute verrosten lägt. Sie leben in einer ebensogroßen Ferne vom Staate, wie sie immer sern der bewußt deutschen Jugend gelebt haben, die indessen gewaltigen geschichtlichen Auftrag ausführte ohne sie. Aber ihre Selbstgefälligkeit ist eher gestiegen, seitdem sie bei aller Trostlosigkeit auf dem toten Gleis hin und her rangieren dürsen und keine Anstalten machen, den Ansichluß zu gewinnen, statt dessen aber die kläglichste Demonstration — im Grunde gegen ihre siegreichen, dem Anruf treugebliebenen Kameraden — aussühren. Das ist wie ein Protest gegen Größe und überlegenheit. Sollen auch hier die Söhne für die Sünden der Läter büßen, indem sie ans geschlosteit kann schließlich kein gültiger Ersas sein, aber damit könnte es enden..."

#### VIII. Greuellügen vom Kulturkampf in Deutschland.

Daß die Behauptungen von einem in Deutschland angeblich wütenden Kulturkampf eine Greuellüge ist, ist am einfachsten dadurch zu beweisen, daß man 65 Millionen Deutscher zu Zeugen aufruft, die von einem Kulturfampf nichts gemerkt haben, soweit dieser etwa vom Staate ausgehen soll. Wir haben oben die Frage nach einem deutscherseits begonnenen Kulturkampf untersucht und sind an Hand von katholischen Stimmen zu erstaunlichen Erzgebnissen gelangt: von Kulturkampf deutscherseits kann keine Rede sein!

Man vergleiche hiermit folgende Meldung und bedenke dabei, wie solche Ansprachen eines "ausländischen Souveräns" an junge Deutsche auf unsere katholische Jugend wirken muß, die doch auch berusen ist, kraft ihrer deutschen Abstammung und kraft ihrer staatlichen Zugehörigkeit zum deutschen Volke, dem Dritten Reiche zu helsen, um das ungeheure Werk zu vollbringen, das

es sich gesetzt hat. Ich enthalte mich angesichts dieser Ausführungen ber höchsten Stelle der römisch-fatholischen Rirche jedes weiteren Kommentars. Der Bericht ift entnommen der Wochenschrift der katholischen Jugendorganifation. "Die Junge Front", erschienen um Oftern 1934. Diese "Junge Front" (gegen wen ift die Front? Gibt es im neuen Deutschland eine Front gegen das übrige Dentschland?) wird an allen Rirchenturen burch große Platate zu lefen empfohlen. Sie hat eine Auflage von 150 000 (6. Mai 1934). Man wird fich auch einen Begriff machen, ob die katholischen Jugendorganisationen, wie fo oft betont, hundertprozentig hinter der Regierung stehen! Man merkt hier: ".... tiefer als du es ahnst, steckt dir der Pfahl im Fleisch." Man wird aber auch weiter beftätigen, daß die Reichsregierung durch ihre Nachsicht beweift, wie fehr fie es nicht ift, die den Kulturkampf will. Wer wird bezweifeln, daß Rom der Angreifer ift? Daß Rom ein neues Canoffa vorbereitet. Rom baut an einem neuen Canoffa wie Juda an einem neuen Berfailles. Danach foll Deutschland für alle Zeiten gerbrochen fein. . . .

Die "Junge Front" setzt der katholischen deutschen Jugend folgendes vor (Ansprache des Papstes an deutsche Jugend, die "den Heiligen Bater" besuchte, April 1934!):

#### "Der Beilige Bater fpricht.

Geliebte Söhne, nichts ist dem väterlichen Herzen so tostbar wie Ihre Ankunft, Ihre Gegenwart hier in diesem Hause des gemeinsamen Baters, und zwar in solchen Stunden, solchen römischen Stunden und deutschen Stunden. Ja, schon Ihre Namen sind so schön, so vielsagend: Jungmännerverbände, Sturmschar, Neudeutschland. Schöne Namen, schönere Taten. Ja, wir können schon sagen: schön, obwohl nicht ohne Kummer und ohne Schmerzen für das väterliche Herz, und, wie Wir wissen, wohl für Sie, geliebte Söhne, und für alle, die Sie lieben, für Ihre Familien, Ihre Mütter.

Wir wissen — leider wissen Wir — wie wenige es wissen können, wie samer, wie peinvoll die Stunde ist, für Sie, geliebte Söhne, für ganz Deutschland, und besonders für das tatholische Deutschland, und ganz besonders für Sie, tatholische Jugend. Täglich bekommen wir Nachrichten, und leider nicht gute Nachrichten. Und doch verläßt Uns nicht die Hoffeng und das Bertrauen auf eine bessere, schönere Zukunst, wie man in Deutschland schon sagt. Sie wird kommen, vielleicht schon bald.

Bir haben es mit eigenen Augen, aus einem jeden Auge, aus jedem Herzen zu unserer Ermutigung gesehen, daß ein jeder nicht nur mutig, sondern auch frohmutig ist, diesen Bannern zu folgen. Bir wissen, daß schon mehrere auch viel gelitten haben. Wir wissen, daß schon mehrere den Beweis gegeben haben eines heldenmutes und wahrhaft marthrer mäßigen Glaubens und Treue.

Wir, geliebte Söhne, Wir gratulieren Ihnen wegen Ihrer guten, großmütigen Borfäße für die Zukunft. Wir gratulieren auch für alles, was Sie schon haben leiden müssen und vielleicht noch zu leiden haben. Denn, geliebte Söhne, es ist die

Stunde gekommen, wo sich ein jeder erinnern muß an diese schöne, stolze Bahrheit, an diese stolzen Worte des ersten Tages der Erlösung, als die Apostel froh waren und froh hinausgingen, weil sie gewürdigt worden waren, pro nomine Jesu contumeliam. pati, et was für den Namen Jesu to in zu leiden. Gesliedte Söhne, Sie werden allen Ihren Gefährten, Ihren Freunden, Sie werden allen Unseren Gruß bringen, Unsere Glückwünsche und Unseren Segen. Sie werden Ihneren Gruß bringen, Unsere Glückwünsche und Unseren Segen. Sie werden Ihnen allen sagen, was Wir Ihnen sagen: daß Wir gewiß alles leisten werden, alles, was Uns möglich sein wird, um Sie tren zu umsorgen und, wenn nötig, Sie zu berteidigen. Wir wissen, daß Sie den heiligen katholischen Glauben in Deutschland Ehre verschaffen. Wir sehen, daß Sie für Uns und für die Chre der Kirche, für die Shre Gottes kämpfen, den schönen, glorreichen Kampf. Geliebte Söhne, Wir werden, wo immer es möglich sein wird, Wir werden für Sie kämpfen. Das werden Sie allen sagen.

Wir werden, was es auch immer toften wird, seien Sie sicher, Wir werden immer die Wahrheit sagen und die Wahrheit berteidigen und damit Ihre Rechte, die die Nechte des Gewissens sind, die Nechte des tatholischen Glaubens, die Nechte der göttlichen Stre. Diese Rechte werden Wir immer verteidigen. Und damit, geliebte Söhne, wollen Wir Ihnen den Apostolischen Segen erteilen."

Der Reiseberichterstatter, der für die "Junge Front" diese Romreise der DJR. schildert, meint im Anschluß an diese Rede des Hl. Baters:

"Bir sind nach Rom gefahren und bewußt deutsche Jugend geblieben. Bir sind von Rom heimgekehrt, in dem frohen Bewußtsein neu bestärkt, daß deutsche Art und römisch-katholischer Glaube in wunderbarer Harmonie zusammensklingen."

Das stimmt natürlich aufs Haar. Es ift eben nichts so widersinnig, als daß man es nicht aussprechen könnte.

Ich kann mich nicht enthalten, den Reiseberichterstatter der "Jungen Front" auf einen andern Deutschen hinzuweisen, der auch nach Rom reiste, — Bischof Hefele von Rottenburg, 1871 nach dem Konzil:

"Ich glaubte der Kirche zu dienen, und diente ihrem Zerrbild, das der Romanismus und Jesuitismus daraus gemacht haben. Erst in Rom wurde mir Uar, daß das, was man dort treibt und tut, nur mehr Schein und Namen des Christentums hat."

Und Konrad Ferdinand Meyer sagt in "Huttens lette Tage" (siehe "Chriftenspiegel", Adolf Klein-Berlag, Leipzig):

"Ich ging, — mit derbem Kohlenstrich Beschrieb des Batikanes Mauer ich: In diesen tausend Kammern thront der Trug. Ein Deutscher kam nach Rom und wurde klug."

<sup>1)</sup> contumelia heißt Verfolgung. D. B.

Man vergleiche auch folgenden Oftergruß des Papstes mit der Wirk- lichkeit (Kath. Kirchenzeitung, Köln, 2. April 1934):

Oftergruß des Heiligen Baters an die katholischen Jugendverbande Deutschlands.

Der Hl. Bater hat dem Generalpräses Migr. Alens, Düsselborf, einen väterlich liebevollen Oftergruß für die katholischen Jugendverbande Deutschlands übergeben. Das hochbedeutsame Handschreiben lautet folgendermaßen:

#### Un die fatholischen Jugendverbande Deutschlands!

Geliebte Söhne, den Ausdrud findlicher Ergebenheit gegen den Stellvertreter Chrifti und unverbrüchlicher Treue zur Heiligen Kirche, den Ihr uns übermittelt habt, nehmen Wir mit inniger Teilnahme und großer Genugtuung entgegen.

Mit inniger Ze i I na h me; denn Ihr habt in vorderster Linie für Eure relisgiösen Ideale bereits große Opfer gebracht und bringt sie noch täglich.

Mit großer Genugtuung über den Bekennermut, den Ihr offenbart, und die echt übernatürliche Gefinnung, von der Ihr befeelt feid.

Trot alles Schweren, durch das Guch die Borsehung hindurchleitet, und entgegen einer mit Lodrufen und mit Drud arbeitenden Propaganda für eine neue Lebensauffassung, die von Christus weg ins heidentum zurüdführt, habt Ihr den heiland und seiner Kirche den Schwur der Liebe und Treue gehalten und bleibt gerade deswegen um so gesestigter in der hingabe an Bolt und heimat, denen Ihr, wie in vergangenen Zeiten, auch jest in engster Berbundenheit selbstlos dienen wollt.

Wir tennen aus verantwortungsvoller hirtenforge, und wir wissen, daß sie auch die große Sorge Gurer Bischöfe ift, die Lage der tatholischen Jugendlichen Deutschlands.

Eure Berbände sollen je den falls wissen, daßihre Sache un fere Sache ift. Wir führen Guch in väterlicher Liebe unter das Areuz Jesu Chrifti, das auf Guren Bannern leuchtet, und spenden Guch, Guren Eltern und Angehörigen als Araftquelle unerschütterlicher Glaubenstreue von Herzen den erbetenen apostolischen Segen.

Mus bem Batifan, Oftern 1934.

Vius XI."

Die Behauptungen von einem Kulturkampf in Deutschland sind Legion. Zwar hat kein Mensch etwas davon gemerkt. Aber immerhin: wenn man lange genug etwas behauptet, wird man es schließlich selbst in Deutsch = land glauben! Daß man es im Ausland glaubt, ist selbstverständlich. Und daß uns um Lebensatem ringenden Deutschen dadurch die Luft noch mehr zugehalten wird, wird niemand bestreiten.

Unsere Arbeitslosen hungerten! Unsere Kinder hungerten! Unsere Mütter hungerten! Es war eine Not ohnegleichen, hervorgerusen durch verbrecherische Mißwirtschaft nicht zuletzt der "Garde des Papstes", nämlich des früheren Zentrums! Und nun kommt ein Hitler, den man seit 14 Jahren wie den Teusel selbst bekämpst; er ruft das ganze Volk auf, das Letzte

herzugeben, um diese Not zu bannen, — er bringt es zuwege, daß Millionen und aber Millionen sich häufen auf dem Altar des Bolkes, bestimmt, den größten Hunger unter unsern Arbeitslosen zu bannen —: da sett der Boykott der jüdischen und jesuitischen Internationale ein! Da sollen wir ausgehungert werden wie während des Krieges! Da soll unser Bolk eher verrecken, als daß es Herr wird im eignen Land!

Es ist für das deutsche Volk schwer, angesichts dieser Ungeheuerlichkeiten, nicht in Raserei zu verfallen wie ein Stier, den man allzu lange gepeinigt hat, bis er seine Peiniger auf die Hörner nimmt und "den Wolken zusschleudert".

Rom, obwohl gänzlich ungezwungen, kämpft aus erbitterste gegen das Dritte Reich. Die Religion ist in Gefahr! ist der Schlachtruf. Ein neues Canossa ift das Ziel.

#### Dentiche, seid einig angesichts dieser Feinde bor unsern Toren!

Obergebietsführer Gotthardt Ammerlahn schreibt in diesem Zusammenshang in "Wille und Macht" (Mai 1934):

"Sollte nicht der Aufruf, den der Papft in Form einer Ofterbotschaft an die latholischen Jugendsonderverbände richtete, und in dem er ihnen in unmigverständlicher Deutlichteit das Rückgrat ftärten zu muffen glaubte, auch denen die Augen öffnen, die bisher noch nicht den Blid in den tiefsten Kern des politischen Lebens der Gegenwart wagten."

Rom ift diefer Kern. Und die deutsche Jugend trägt die Entscheidung!

#### IX. Ein Beispiel römischer Journalistik.

Man möge sich einmal der Mühe unterziehen, eine der bekannten "religiösen" katholischen Zeitungen ganz durchzulesen. Bon der ersten bis zur letzen Zeile stellen sie eine einzige Setze dar. Anfangend mit Begrünzdungen, warum die Kirche sich gegen das Neuheidentum wehren müsse, bis zum Unterhaltungsroman ist alles auf eines zugeschnitten: den Lessern das Gefühl zu suggerieren: die Religion ist in Gefahr! Ich setze aus der Nummer 15 vom 15. April 1934 der "Junge Front" einige übersschristen und Kernsätz hierher: "Politischer Katholizismus" "... und sordern zugleich unsere Leser auf, sich durch die Lektüre selbst davon zu überzeugen, daß es sich hier — wie in den bekannten übrigen bischöslichen Erklärungen der letzen Zeit — um eine rein religiöse Darlegung und Berteidigung von Glaubenswahrheiten handelt . . . " "... daß die Unzrecht haben, . . . indem sie ihnen (den Bischösen! D. B.) den ungeheuers

lichen Vorwurs machen (man möchte es wirklich kaum glauben, wie weit die Unversrorenheit geht! D. B.) "Hand in Hand" mit den Redaktionen "gleichgeschalteter Zentrumsorgane" eine "Machtprobe mit dem Nationalssailismus" auszusechten . . . " " . . . Aus diesen Worten geht hervor (schreibt, ebenso wie oben, der Bischos von Münster), daß ein Bischos nicht schweigen dars, wenn die Irrlehre und Unglaube ihr Haupt erheben, wenn sich ersüllt, was im Brief an Titus steht: "Sie bringen ganze Familien in Verwirrung". (Eine Zwischensrage: Das soll doch wohl heißen: Diese Nazi bringen sie in Verwirrung! Na, wenn schon! Es wäre doch schade um die deutsche Revolution, wenn es anders wäre!)

Der Bischos meint (man beachte, wie man alte Lehren, die heute nicht mehr als früher gelehrt werden — und wenn schon? — den "Nazi" als speziell nationalsozialistisch unterschoben werden):

"... Heute werden Schriften verbreitet und empfohlen, welche verstünden, daß nicht Gott die Welt und ihre Entwicklung hervorgebracht habe, sondern daß die Gottesidee ein Ergebnis dieser Entwicklung sei. Das ist neues Heidentum . . . "

Ich frage jeden denkenden Menschen: Ist das denn nun nationalsozialistische Lehre oder gab es so was nicht auch früher schon?

"... Manchmal verbirgt sich freilich dieses neue Heidentum unter christlichem Namen und gefährdet auf diese Weise... die Religion..."
"... Mit Besremden muß man auch seststellen, daß eine Reihe von Gebanken und Vorstellungen, die von der bolschewistischen Gottlosenbewegung in den Menschen geweckt werden, jetzt unter nationalem Vorzeichen wieder austauchen ..."

Noch solgende Sätze aus demselben Aufruf des Bischofs in derselben Nummer:

"Um die Offenbarung Gottes!" "Nadikaler Umsturz." "Christen, seid wach!" "Seid gewappnet gegen die Fallstricke des Widersachers von Ansbeginn . . ." ". . . Mit heiliger Freude wollen wir, wenn Gott sie zusläßt, den Märtyrern gleich Nachstellungen und Versolgungen tragen . . . Freuet euch und frohlockt: denn euer Lohn ist groß im Himmel!"

Das war die erste Seite! Der einsache Leser muß danach das neue Deutschland mit Bolschewiken und dem Teusel gleichstellen! Das nenne ich Mitarbeit am neuen Deutschland!

Dann setzt sich Kardinal Faulhaber mit dem Staatsminister Adolf Wagner in München auseinander.

Der Bischof von Berlin veröffentlicht dicht darunter die folgende Erstlärung (Anschließend eine "Berichtigung" gegenüber dem deutschen Nachrichtenbüro!):

#### "Sennigeborf.

Mus Berlin erhalten wir die folgende bifcofliche Ertlärung:

"Nachstehendes Schreiben ift am hl. Ofterfest in allen Gottesdiensten von der Kanzel zu vermelben:

Am Sonntag, bem 25. März, hatte ber Führer ber Jungschar Groß-Berlin die Jungen von 10 bis 14 Jahren zu einem Treffen nach Hennigsdorf gerufen. Etwa 1800 Jungen waren bem Rufe gefolgt. Auf das schmerzlichste berührt es mich, daß diese treudentschen katholischen Jungen in unerhörter Beise von der Hitleringend angegriffen wurden, daß sowohl die staatlichen Hoheitszeichen als auch etwa 150 kirchlich geweihte Banner und Bimpel der Jugend gewaltsam entrissen worden sind. Um so lieber spreche ich den treuen Jungen und ihren Führern meine bischöfliche Anerkennung aus für ihre geradezu vorbildliche Hatung und Disziplin, mit der sie den Worten ihres Führers gesolgt sind. Ich ermahne meine gesamte Bistumsjugend erneut zu unentwegtem Festhalten an Christus und seiner hl. Kirche, womit die sicherste Gewähr gegeben ist, daß sie in edler Bolssverbundenheit dem Baterland und der Volksgemeinschaft in wahrer Hingebung und Treue dienen. Als Zeichen meiner Liebe und Anerkennung spende ich am hl. Oftertag meiner geliebten Bistumsjugend meinen bischöflichen Segen.

† Nicolaus, Bifchof von Berlin."

Eine Verunglimpfung des Dritten Reiches leiftet sich die "Junge Front" in einem Fabelwettbewerb. Man kann so "unauffällig" und mit Augenzwinkern sich gegenseitig Winke geben, was man von dem neuen Deutschsland hält. Man kann weiter durch den Wettbewerd feststellen, "welche Fabel am besten gefallen hat" (!!) und man hat die Sicherheit, daß die Jugend, durch Preise angeregt, wirklich auch diese Fabeln — lies: Verzgleiche! — Liest.

Eine bieser Fabeln lautet kurz inhaltlich so: Ein Esel stellte sich vor einen großen Wald und schrie. Er sprach zu einem Jucks: Hörst du, wie der ganze Wald antwortet? Der Fuchs aber sprach zu sich selbst: D dieser Esel? Er merkt nicht, daß der Wald ihn mit seinem Eselsgeschrei nur neden will! — überschrift m. W. "Das Echo".
— Man braucht nicht jesuitisch schlau zu sein, um die freche Verunglimpfung zu begreisen.

In einem besonderen Aufsat hält ein Dr. Otto Kuß einen Bortrag über die Klugheit, das heißt über die Frage, wie man mit jesuitischer Schläue etwas erschleich en oder aber, wie die katholische Jugend, wenn nötig, dem Martyrer Stephanus nachahmen foll.

Das neue Deutschland läßt Rom mit seinen Anhängern allein. Mögen sie mit den Zähnen fletschen in ohnmächtiger But:

"Bir werden ihnen nicht den Gefallen tun, Marthrer zu schaffen!" meint Reichsminister Dr. Göbbels.

Mögen sie geifern, weil man sie in ihre Schranken wies, — eben so in die Schranken wies wie das Judentum, mit dem Hand in Hand die Welthetze von Rom infzeniert wird. Deutschland ift wach.

Man alarmiert alle Kräfte der Erde gegen unser Vaterland. Man rennt durch ganz Deutschland, um das gläubige Volk aufzustacheln. Man hält Prozessionen, die nichts anderes sind als Demonstrationen, man hält Exerzitien, die nichts anders sind als Barrikaden gegen den Geist des Dritten Reiches, der da heranmarschiert und — ganz durch seine Idee getragen — siegreich sein wird, ohne daß wir "Martyrer" schaffen?

Man lese aus derselben Nummer der "Junge Front" folgende Berichte, wie sie wahllos hintereinauder von mir herausgeschnitten worden sind, und man frage sich: Ist das Politik oder ist das Religion? Sind das Wallfahrten und Brozessionen oder sind das Demonstrationen?

"Gefellenverein feierte am 6. Mai die 85. Wiederkehr des Tages der Gründung des Kölner Gesellenvereins durch Adolf Kolping. An diesem Gedenktag zogen 4000 Wallfahrer zum Kolpingsgrab in der Minoritenkirche in Köln und in einer feierlichen Gedenktunde in der Kolumbaschule sprach Generalpräses Migr. Hürth zu den Vertretern der deutschen Kolpingsfamilie aus der ganzen Welt.

Mainz. Gegen 7000 Männer und Jungmänner der Diözese Mainz, im besonderen aus Rheinhessen, scharten sich am vergangenen Sonntag auf dem Jatobsberg bei Odenheim am Rhein um ihren Bischof zu einer machtvollen Hulbigung an Christus den König. Höhepunkt der Wallsahrt war die Ansprache (Alsonicht: "Predigt"? D. B.) des Bischofs Dr. Ludwig Maria Hugo von Mainz, der die Wallsahrer aufrief zu treuer Gesolgschaft im Heerbann Christi.

Straubing. Die tatholischen Jungmänner und Jungmädchen von Straubing, über 800 an der Zahl, marschierten vor ihrem Bischof Dr. Buchberger von Regensburg auf, um ihm den Treugruß der Jugend darzubringen."

Wir erleben Weltgeschichte: Rom kämpft gegen die erwachte deutsche Nation.

#### X. Abwehr.

Reichsminister Dr. Göbbels:

"Es ist nichts Infameres als den lieben Gott mit dem Rampf gegen den Staat in Verbindung zu bringen."

Dieser Sat kennzeichnet einfach und kurz das, mas zwischen Rom und Deutschland sich abspielt.

Wiederum Reichsminifter Dr. Göbbels:

"Nicht die Kirchen (gemeint: die Religion) führen diesen Kampf gegen uns, sondern ganz kleine Klüngel. Man kämpft nicht aus religiösen, sondern aus politischen Motiven. Sie schimpfen uns Neuheiden, uns, die wir ihnen die Möglichkeit gesichert haben, überhaupt noch auf den Kanzeln zu stehen! Was hat das Zentrum gegen die Unsittlichkeit getan? Ich habe niemals gelesen, daß Kardinal Faulhaber sienerzeit Protest gegen die Entsittlichung des Volkes in Theater, Kino usw. eingelegt hätte.

Alle diese streitbaren Gottesmänner sind aufgefordert, so rief Dr. Goebbels unter langanhaltendem Beifall aus, mit mir jusammen einmal zu den Armen vom

Bedding und von Neufölln zu gehen. Bir stellen uns dann vor diese Armen und fragen sie, was sie für driftlicher halten: daß man im vergangenen Binter über Dogmen stritt oder daß man diesen Armen Brot und Bärme gegeben hat.

Diese streitbaren Gottesmänner sollen sich nicht darüber täuschen, wie das deutsche Bolt über sie denkt. Das deutsche Bolt ist des ewigen Streitens müde. Wir werden das in Zukunft nicht mehr zulassen, denn nicht Gottes Bort wird dort verkündet, sondern das Bort des Zentrums, das dem deutschen Bolt auf dem Umweg über die Kanzeln vorgeredet werden soll. Bas würden die kirchlichen Bürdenträger sagen, so fragte Dr. Goebbels unter minutenlangem brausendem Beifall, wenn wir in der Papsigeschichte herumschnüffelten, wo dem Bernehmen nach auch nicht alles so gewesen sein soll, wie es dem christlichen Sittenkoder entspricht.

Wir weisen das weit von uns. Ein Airchenfürst soll über die Airche, nicht aber über den Nationalsozialismus reden. Der Nationalsozialismus hat die Gegenfähe überwunden."

Und an anderer Stelle (Saarrede) fagt Dr. Göbbels:

"Wenn wir erklären, daß der Priefter auf der Aanzel, nicht aber auf die politische Tribune gehört, so tun wir damit nicht nur dem Staat, sondern auch der Kirche einen Dienst."

Und noch das bekannte Wort, das den Beifall des ganzen Erdballs gefunden hat, soweit er Politik und Religion auseinander zu halten fähig ist (daß der Papst ausdrücklich die Politik eng mit der Religion verbunden wissen will, haben wir oben erfahren):

"Wenn ich ein hoher Bischof ober Erzbischof gewesen wäre, dann wäre ich bei Beginn des Herbstes zur Regierung gegangen und hätte gesagt: "Herr Kanzler, Sie sind mit außenpolitischen Sorgen belastet, Sie haben wirtschaftliche Sorgen, Sie haben politische Sorgen, die sozialen Sorgen nehmen wir Ihnen ab. (Etürmischer Beisall.) Dann brauchten die Kirchen auch nicht über Mangelan Euch fühlung mit dem Staat zu klagen und liesen auch nicht Gefahr, daß Bolt ihnen davonläuft, sondern dann würde das Bolt auch wie der in den Kirchen die Hein katten nicht nur des christlichen Wortes, sondern auch einer christlichen Zat sehen.

Man foll mir von dieser Seite nicht vorwersen, daß ich Sabotagearbeit am Christentum übe. Ich glaube, die Organisation des Binterhilfswerts ist die christlichste Zat gewesen, die seit langem geleistet worden ist. (Bravo und händeklatschen.)"

Alle auf die Mauern! Rom stürmt! Wir müssen mit der einen Hand uns Juden und Jesuiten vom Leibe halten und mit der andern am deutsschen Neubau bauen.

#### XI. Was liegt hinter uns? Was liegt vor uns?

Das Erbe ber "Garde bes Papftes". Dr. von Leers fagt:

14 Jahre ber Finsternis hat das deutsche Bolt über fich hereinbrechen sehen. Jahre des zügellosen Bernichtungstampfes aller gegen

alle, ber Vernichtung alles Lebensfräftigen und Lebensfähigen, ber Umwertung aller Werte im Namen alles bessen, was dem deutschen Volke heilig war. Parte ien standen auf und forderten im Namen Cottes die Macht im Staate, um dies oder jenes Geset, diese oder jene Resorm durchführen zu wollen. Ehregeizige Politiker misbrauchten den Namen der Staatsautorität, um das eigene Interesse zu erreichen, prositigierige Unternehmer versuchten, aus der Not des Volkes Riemen zu schneiden und maßen sich mit den ehrgeizigen Politikern in schmubigen Geschäften.

Jährlich flieg das Millionenheer der Arbeitslosen, die Börfenberichte aber melbeten ein Steigen der Dividende.

Deutsche Bauern standen auf, stürmten die Finanzämter und wanderten dafür in die Gesängnisse. Andere ließen entsagend ihr Bich, das Getreide auf dem Halme den Gerichtsvollziehern, die solches im Namen des Bolkes forderten. Ginige wenige lebten von der Arbeit Tausender, und während hier in lauten Orgien die Gelder der Allgemeinheit verpraßt wurden, zogen Hunderte verzweiselnd durch die Straßen, gellten die Schreie nach Brot und Arbeit zum Himmel, die von den Gummiknüppeln des Schkems nicht erstidt werden konnten. Das war das Ende, ein beispielloser chaotischer Wirrwar.

Wir haben zu arbeiten am Reiche, damit unsere Kinder und Kindeskinder als freies Bolt auf freier Scholle leben und wirken können, damit kommende Generationen uns nicht berfluchen, sondern lieben und uns nacheifern. Das deutsche Bolk hat die Ketten zerbrochen. Niemals wieder dürsen sie geschmiedet werden, denn Deutschland wird frei oder es wird nicht sein.

Dr. Göbbels fagt vor den alten Kämpfern 1934:

"Wir stehen noch immer am Anfang ber großen Umwälzung, die unfer großes Ziel gewesen ist. Das Leichtere liegt hinter und. Das Schwere liegt noch bor und."

Das Ziel der deutschen Revolution, das das Ziel war aller revolutionären Deutschen, solange Deutschland besteht, und soweit sie von tiefster Liebe zum Gesamtvolke getrieben waren, soll erreicht werden. Es ist das Ziel auch all der politisch irrenden "Marxisten", soweit es sich um ehrliche deutsche Menschen handelte, die vom Marxismus irrtümlich das erwarteten, was der National-Sozialismus ihnen halten wird, und die z. T. auch gerade vom Marxismus die Zurückweisung der politisierenden Priesterschaft in ihre natürlichen Schranken erhofften. Alle hinter Hitler, wenn es um Deutschland geht! "Nie wieder Canossa"! soll der Schlachtrus dabei sein.

Reichsleiter Alfred Rosenberg sprach am 5. Mai das große Wort vom Ersten Heiligen Deutschen Reich:

"So geht heute ein großer Zug durch das deutsche Bolt. Beit ausholend aus bergangenen Jahrhunderten erleben wir heute eine innere Reugestaltung der deutschen Staatlichteit, des ganzen deutschen kulturellen und weltanschaulichen Lebens, getragen von einigen wenigen hohen Berten. Benn sich hinter diese Berte die ganze Nation stellt und aus ihnen eine weltanschauliche und kulturelle Haltung gewinnt, dann, glaube ich, wird Deutschland über die schwere Zeit seiner

Prüfung hinwegtommen und einmal das verwirklichen, was die Sehnsucht vieler Jahrhunderte gewesen ist, einen starten Staat, eine blut volle Bolts-tultur, verteidigt von einer ehrbewußten Nation, das Erste Heilige Deutsche Meich!"

An der Errichtung dieses Heiligen Deutschen Reiches soll uns Rom nicht hindern. Mag es Gift und Galle speien! Mag es hetzen und verleumden! Mag es alle Trugmittel in Anwendung bringen! Solange Deutschland ist, ist Widerstand gegen römische Gelüste! Rom täuscht sich, wenn es glaubt, nicht erkannt zu sein.

Wir wissen: Rom ist nicht minder gesährlich als Juda! Es hofft, mit Silse der ihm kirchlich zugehörigen Deutschen seine politischen Ziele zu erzeichen. Hierzu benützt es alle Mittel der Suggestion, um unter Auspeitschung mittelalterlicher Instinkte und unter schwerstem Mißbrauch religiöser Einzrichtungen die katholischen Deutschen dem Dritten Reich und seiner Beeinsslussung widerspenstig zu machen.

Diesem unerhörten Verhalten Roms setzen wir un feren Willen und Kampfgeist entgegen. Wenn das deutsche Volk es zuließe, daß es von diesem Handvoll Katholiken, richtiger: von deren Führern um die Früchte seines jahrhundertealten Freiheitkampfes gebracht werden sollte, so hätte es wahrscheinlich das verdient, was ihm dann zuteil würde.

Bum Sinnbild dieses unseres Kampfeswillen aber werde der Schlachtruf, der durch alle Lande halle:

"Nie wieder Canossa!"

## Inhaltsverzeichnis.

|                                                                          | Sette |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. Deutscher, tennst bu die Schmach von Canossa?                         | . 3   |
| 11. Vor einem neuen Canossa?                                             | . 8   |
| 1. Eine von tausend Drohungen                                            | . 8   |
| 2. Was bedeutet ein neues Canossa?                                       |       |
| 3. Gibt es eine römische Gesahr sür uns Deutsche? Osterreich als Beispie |       |
| 4. Feindschaft Roms gegen jeben Rationalismus                            |       |
| 5. Feindschaft Roms gegen Deutschland                                    |       |
| 6. Feinbschaft Roms besonders gegen den Geist von Potsdam                |       |
| 7. Geschichte bes Kampses Roms gegen bas Dritte Reich                    |       |
| 8. Rom kundigt schon seinen Sieg an                                      |       |
| III. Die Bernichtung des Protestantismus als nächstes Ziel Roms          | . 17  |
| 1. Wittenberg als Symbol                                                 | . 17  |
| 2. Ein Hohenzoller bekehrt sich                                          |       |
| 3. Wer denkt da nicht an Reinede Boß?                                    | . 19  |
| 4. Luther würde sich im Grabe umdrehen                                   | . 19  |
| IV. Der Jude hilft bem Jesuiten                                          | . 20  |
| 1. Rom und Juda Hand in Hand                                             | . 20  |
| 2. Rom ist überhaupt judensreundlich                                     | . 21  |
| 3. Der Jude hilft beim Zurudtreiben ber verirrten Schäslein Luthers zu   |       |
| großen Herde                                                             | . 21  |
| V. Roms Rampf gegen bas "Neuheidentum"                                   | . 22  |
| 1. Der "Beltfrieg mit andern Mitteln"                                    |       |
| 2. Wer alles will, erhält nichts                                         |       |
| 3. Duldsamkeit ist nicht Heibentum                                       | . 25  |
| 4. In Deutschland bürsen Regierungsmitglieder philosophisch eine eigen   |       |
| Meinung haben                                                            | . 25  |
| 5. Politische Macht als Ersatz sür die Joee                              | . 27  |
| VI. Dankbar follte die Rirche Sitler fein                                | . 28  |
| 1. Eine katholische Stimme ber Gerechtigkeit                             | . 28  |
| 2. Rom braucht einen Kulturkampf                                         | . 29  |
| VII. Roms "Gewinn" durch das Konfordat. Ein genialer Schachzug           | . 30  |
|                                                                          | -     |
| III. Greuellügen vom Kulturlampf in Deutschland                          |       |
| IX. Gin Beispiel römischer Journalistit                                  | . 36  |
| X. Mowehr                                                                | . 39  |
| XI. Bas liegt hinter und? Bas liegt vor und?                             | . 40  |
|                                                                          |       |

# Der Rom=Spiegel

Aussprüche und Bekenninisse bedeutender Katholiken über Fragen der Religion, der Politik und der Sittlichkeit

Zusammengestellt von

#### Kelmut Lentsch

Preis 60 Pf.

Ia — diese Schrift spiegelt Rom wirklich — unbestechlich, wie es ein Spiegel tut. Rom versteht es von jeher meisterhaft, sich "den gegebenen Berhältnissen anzupassen". Lassen wir uns nicht täuschen! Rom war, ist und ble ibt der Todseind jeder völkischen Gesinnung, jeder Freiheit des Denkens, jeder Duldsamkeit! Kören wir:

Der "Ossermatore Romano", das amttiche Blatt des Batikans, schrieb am 24.5.19: "Die Wirksamkeit des Seiligen Stuhles während des Krieges befätigte sich beständig zugunsten der Ententemächte..."

Oder:

das "Deutschösterreichische Bonisaziusbtatt": "Der dümmste Stolz ist der Nationalstolz, da er nichts weiter als ein tierisches Rassebewußtsein daritellt. . . . "

Oder hören wir, was die "Germania" am 13. 1. 33 erktärte:

"... daß es für den Katholiken nur ein Reich gibt, das ist das Imperium sacrum romanum. Dieses Reich duldet kein anderes neben sich..."

Frieden? Mit diesem Rom? Es wird sich immer gegen das vötkische Deutschland stetten!

Hören wir weiter:

Bater Bicotin schreibt in seinem Kleinen Katechismus 1929:

"Wäre es so, liebes Sind, von großer Wichtigkeit, zum Seile der Seele das Seilige Inquisitionsgericht wiederherzustellen? Antwort: Ja, das ist ein Ziel, dem alle Gläubigen zustreben müssen! — Welches sind die Rasschläge der Väter in dieser Beziehung? Antwort: Man muß sie durch den Tod ausrotten, sie totschlagen, verbrennen, zerreißen, räsdern, niedermeßeln. . . ."

Oder:

Ballerini-Palmieri schreibi 1892: "Die allgemeine Lehre der Theologen ist, daß man aus gerechter Ursache sich auch beim Eid der Doppelsinnigkeit und Zweideutigkeit bedienen dars. . . ."

Das ist Aom: Machigierig und verschlagen, undutdsam und grausam bis zum Sadismus, feindlich jeder völkischen und rassischen Eigenart, die Sitte und Moral untergrabend.

Edelgarten=Verlag Sorft Pofern, Beuern / Seffen

# Seil Deutschland! Sinaus mit den Jesuiten!

von

### Karl Revehlow

2. Auflage

Preis 50 Pf.

Diese Schrist ist eine slammende Anklage gegen den Zesuiten-Orden. Sie tritt, gestüßt aus eine Fülle von Material und Zeugnissen berühmter Persönlichkeiten wie Ernst Morih Arndt, Wolfgang Menzel, Bismarck, Graf Hoensbroech, Bischof Hesele, General Ludendorff, Alfred Rosenberg u.v.a. für die Ausweisung der Zesuiten ein. Unser großer Bismarck hatte die Zesuiten ausgewiesen. 1917, unter dem Druck des Zentrums (Roms) wurden die Zesuiten wieder zugelassen. Wer die Schrist gelesen und durch sie die Gefährlichkeit dieses "religiösen" Ordens erkannte, der wird für weisteste Verbreitung dieser Broschüre eintreten und den Rus "Hinaus mit den Zesuiten!" ausnehmen.

Edelgarien=Berlag Sorsi Posern, Beuern/Sessen

# Handbuch der Romfrage

pon

#### Karl Revetslow

Beheftet RM. 4 .- , Ganzleinen RM. 5 .-

H. St. Chamberlain, der große Wahldeutsche und völkische Vorkämpfer, schreibt in seinen "Grundlagen des 19. Jahrhunderts":

"Der gewaltigen Erscheinung der römischen Hierarchie gegenüber achtlos, steptisch, gleichgültig, in blasser Sympathie oder blasser Antipathie — wie Millionen von Protestanten und Katholiken — zu verharren: das kann nur Blindgeschlagensein oder geistige Schwäche erklären. Wer dagegen erkennt, was hier vorgeht, und wie hier die Zukunst der ganzen Menschheit, insbesondere aber die Zukunst alles Germanentums, auf dem Spiele steht, hat nur die eine Wahl: entweder Rom zu die nien, oder Rom zu bie kamp fen. Abseits zu bleiben ist ehrlos. . . . ."

Möchte jeder sich diese Worte merken. Chamberlain schrieb sie aus seiner Kenntnis der Geschichte heraus, wissend, daß Rom der Todseind des Germanentums zu allen Zeiten war — und zu allen Zeiten sein wird.

Theodor fritsch hat uns mit seinem bekannten "Handbuch der Judenfrage" einen großen Dienst erwiesen. Nicht weniger groß ist Revetzlows Verdienst, der uns das Gegenstück zum Handbuch der Judenfrage schenkt: das Handbuch der Romfrage! Wie fritsch, darf auch er des Dankes unsseres Volkes sicher sein.

Das Handbuch der Romfrage will nicht nur ein Nachschlagewerksein, das in alphabetischer Reihenfolge jede die römische Kirche betreffende Frage in sachlicher und erschöpfender Weise behandelt, sondern es will auch ein Lehre und Wehrbuch sein.

Der große Wert des Buches liegt dar in, daß es nicht "wissenschaftlich", nicht nur für einen kleinen Kreis geschrieben ist, sondern daß es ein wirkliches Dolksbuch ist: verständlich und volkstümlich geschrieben, auf jeder Seite anregend und bereichernd.

Das "Handbuch der Romfrage" wird etwa im August 1934 erscheinen. Sichern Sie es sich durch sofortige Bestellung!

### Edelgarten=Verlag Horst Posern, Beuern/Hessen

# Kirchenstaat — Staatskirche oder Trennung von Staat und Kirche?

pon

### Karl Reveylow

Preis 50 Pf.

Revehlow weist in dieser Schrift auf die Gefahr machtpolitischen Einsstuffes der Kirche auf den Staat hin, auf die Möglichkeit, daß der Staat Diener der Kirche werden könne (Kirchenstaat).

Er untersucht ferner, ob das Andere, das Richtige möglich sei: daß die Kirche Dienerin des Staates werden könne (Staatskirche).

Das Ergebnis seiner Untersuchungen ist, daß so wenig wie das eine (Unterordnung des Staates unter die Kirche) das andere (Unterordnung der Kirche unter den Staat) möglich sei. Lassen wir uns (und lasse sich der Staat) nicht täuschen durch die Bereitwilligkeit der Kirche, sich einzuordnen! So selb st ver ständlich sich sich eine volk= beziehungsweise rassehafte Gott= auffassung in die Gesamtheit des Lebens eines Volkes einsügt — ebenso selbstverständlich kann es das Christentum nicht, da es eine aus frem= der Art gewachsene Gottvorstellung ist.

Die Folgerung seiner Untersuchungen kleidet Revehlow in die Forderung der Trennung der Kirche vom Staat.

> Teder staatsbewußte und sein Botk tiebende deutsche Mensch wird dieser Schrift zustimmen und für ihre weiteste Berbreifung sorgen

Edelgarien = Verlag Sorfi Pofern, Benern / Seffen

# Die Welt – wie sie war und wie sie sein wird!

pon

#### Werner Kautsch

Geheftet RM. 3.25, Ganzleinen RM. 4.-

Der weithin bekannte Soziologe und Philosoph, der sich in jahrzehntlanger Arbeit um die förderung des deutschen Volks- und Schrifttums verdient gemacht hat, und dessen Werke Auflagen bis zu einer Viertelmillion Stücken erreichten, schenkt uns mit "Die Welt — wie sie war und wie sie sein wird" ein neues wertvolles Buch, das seine weite Cesergemeinde noch weiter machen wird.

Es ist das Kulturproblem im ganzen betrachtet, das der Verfasser hier untersucht. Er sieht die Cösung nicht im Wesen der Vergangenheit, sondern der Gegenwart. Während die frühere Kulturbetrachtung den Standpunkt vertrat, daß hinsichtlich der Einheit von Volk und Staat weniger die Rasse, als die Gleichartigkeit der Erziehung und Vildung, mitunter sogar das religiöse Vekenntnis von bestimmendem Einsusswar, geht die heutige Kulturbetrachtung davon aus, daß die Grundlagen von Volk und Staat ausschließlich nationale sein müssen.

Weiten Raum widmet Kauhsch der politischen Erscheinung des Kaschismus. Daran knüpft sich eine Darstellung des Rassenproblems nach dem derzeitigen Stande der Wissenschaft und mit Berückschtigung des nationalsozialistischen Gesetzes zur Verhätung erbkranken Kant wuchses vom 14. Juli 1933. Kauhsch stimmt diesem Gesetz grundsählich zu, betont aber den Kortsschritt der Heilkunde. Bei der Erörterung der Vererbungsund überstragungsgesetze kommt er auch auf die allerjüngsten Erkenntnisse der Biologie in bezug auf die Geschlechtsentstehung und sbestimmung zu sprechen, auf das bisher unerfüllte Sehnen der willkürlichen Kinderswahl.

Die Vielseitigkeit und gründliche Behandlung des Stoffes sichert dem Buch die Beachtung weiter Kreise. Auch 5 i e mussen es kennenlernen!

# faustrecht am Rhein

## Unter Crifolore, Sternenbanner u. Schwarz-rot-gold Erinnerungen und Bilder 1918/55

von

#### Josef Hoffmann

Geheftet RM. 1.50, Ganzleinen RM. 2.50

Josef Hoffmann, seit 10 Jahren schriftstellerisch für den völkischen Gedanken arbeitend, schuf mit diesem Buch ein Denkmal der Treue und des Derrats, ein Denkmal des Kampses und des Sieges. Was 1918 bis 1933 im Rheinlande geschah (Rückzug — Besetzung — Separatistenverrat — Herrschaft der politischen und kriminellen Unterwelt — wirtschaftliche und seelische Not — das treue Aushalten trotz allem) das wird hier äußerst eindrucksvoll sebendig. Eigenartig und persönlich ist dieses Buch, es ist das Rheinlandbuch ohne Phrasen und Posen. Das Typische jener Zeit herausgreisend, sormt Hoffmann aus vielen Einzelheiten ein Mosaik rheinischer Nache kriegsgeschichte.

"Faustrecht am Rhein" ist ein Quellenbuch deutschen Rheinschicksals, ein Dokument der Geschichte. Hüten wir uns davor, zu vergessen, was hinter uns liegt. Halten wir vielmehr die Erinnerung an die Not wach. Nicht nur für uns schrieb Josef Hoffmann das Buch, sondern auch für unsere Kinder und Enkel.

12 Original-Cinolschnitte des Künstlers Anton Roßbach geben dem Buch eine besondere Note.

Das Buch gehört in die Schulen, in die öffentlichen Büchereien in die Hand eines jeden deutschen Menschen.

Edelgarten Derlag Horst Posern, Beuern / Hessen

# Europa am Scheidewege

pon

### Kuri Zemke

Geheftet AM. 1.25, Ganzleinen AM. 2 .-

Zemke kommt in diesem Buche auf die Weltherrschaftspläne Roms und Judas zu sprechen, deren Ziel Paneuropa ist und bleiben wird, so-lange Rom und Juda "Weltmächte" sind. Lassen wir uns durch das augenblickliche Zurücktreten dieser ewigen Feinde deutschen Wesens nicht täuschen!

So erschütternd, aufrüttelnd, so wertvoll auch dieser Teil des Buches ist — ungleich viel wichtiger ist der zweite Teil des Buches. Sier seht Jemke den Bernichtungsplänen Aom=Judas das Nein entgegen. Das Nein der **Bereinigten Staaten von Germanien!** Jemkes Gedan=ken über die Gestaltung eines Germanischen Staatenbundes werden die gesamten germanischen Bölker aushorchen lassen.

Ein vom Genius nicht geküßtes Volk wie die Juden hat immer sein Ziel: die Weltherrschaft durch Geld, durch seine Führer gezeigt erhalsten — und das Ziel daher auch sast erreicht. Welches Ziel wurde den Germanen, dieser schöpferisch en Aasse, aufgezeigt? Welches Ziel versfolgten sie zäh und beharrlich durch die Jahrhunderte hindurch? Keins! Noch immer versagten die Führer und verrieten die germanischen Völker an Juda und Nom!

Seken wir der Serrschaft des Geldes (des Stoffes) die Serrschaft des Geistes entgegen! Geben wir endlich den germanischen Völkern ein Ziel: den Zusammenschluß unter Wahrung vollster Freiheit der einzelnen Staaten! Wir geben damit der Welt den Sinn, der im Sieg des Geistes über den Stoff besteht!

Diesem Buch kommt weltgeschichtliche Bedeutung zu. Möge es den Widerhall sinden, den es verdient!

Edelgarfen-Verlag Sorff Pojern, Beuern/Sejjen

## Minderheitenrecht und Judenfrage

2 Vorträge, gehalten im Bund Antionalfozialistischer Deutscher Juriften zu hamburg

pon

Dr. Curt Menzel Umtsgerichtsrat in Altona Preis 65 Pfennig

## Die Sünde wider die Rasse

pon

Banns Ott-Alzey

Preis RM. J.-

### Christentum und Rasse

pon **Hanns Ott-Alzey** Preis 65 Pfennig

## Der Edda-Mythos

Das Gleichnisgewand, die tragischen, philosophischen und ethischen Grundlinien der nordischen Göttersage

von

Adolf Kroll

Preis 80 Pfennig

# Deutschgläubige Jugendunterweisung

auf dem Grunde des göttlichen Urbildes im deutschen Menschen

Eine Einführung

von

Marie Eckert

Preis 80 Pfennig